Nr. 203 - 35. W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr, Dänemark 8,00 dkr, Frankreich 6,50 F, Griechenland 100 Dr, Großbritannien 65 p, Italien 1300 L, Ingoslawien 140,00 Din, Luxemburg 28,00 ffr. Niederlande 3,00 hfl, Norwegen 7,50 ukr, Osterreich 12 bS. Portugal 100 Bsc. Schweden 6,50 skr, Schweiz 1,80 afr, Spanien 125 Pts, Kanarische Inseln 150 Pts.

## TAGESSCHAU

Abgasarme Autos: Bundesfinanzminister Stoltenberg (CDU) und Innenminister Zimmermann (CSU) haben sich noch nicht auf weitere Kaufanreize einigen können. Stoltenberg befürwortet eine steuerliche Erleichterung, Zimmermann eine direkte Kaufhilfe.

Scheidungsrecht: Die Neuregelung der Unterhaltsbestimmungen bei Scheidungen wird Anfang Oktober vom Bundeskabinett als Gesetzentwurf der Regierung beschlossen. Sie sieht vor allem mehr richterliche Möglichkeiten zur Kürzung des Unterhalts mit dem Ziel einer größeren Gerechtigkeit im Einzelfall vor.

Spionage: Zu zweieinhalb Jahren Haft wurde in Düsseldorf der Rostocker Chemiker Jürgen Wellner wegen Industriespionage für die "DDR" verurteilt. Ein bei Köln lebender Schwager Wellners erhielt sechs Monate.

Auf der Hut: Als Reaktion auf den geplanten Zusammenschluß Libyens und Marokkos will Spanien mehr Soldaten auf den Balearen-Inseln stationieren.

US-Wahlen: Der bei den Vorwahlen der Demokrater unterlegene schwarze Burgerrechtler Jesse Jackson hat dem Spitzenkandidaten Walter Mondale seine Unterstützung im Wahlkampf zu-

Agypten: Der erste Staatspräsident nach dem Sturz der Monarchie, General Mohammed Nagib, wurde gestern in Kairo mit allen militärischen Ehren beigesetzt. Nagib gehörte der "Gruppe freier Offiziere" an, die 1952 König Faruk absetzten. (S. 3)

Argentinien: Wegen angeblicher Beteiligung an Folterungen und der Ermordung Oppositioneller ist General Luciano Benjamin Menendez inhaftiert worden.

Berlin: Erstmals in der Geschichte des Abgeordnetenhauses reist der parlamentarische "Ausschuß für Bundesangelegenheiten und Gesamtberliner Fragen" in die \_DDR\*. (S. 10)

Heute: Jordaniens Kronprinz rechne nach wie vor mit einem Be-Hassan Bin Talal zu offiziellem such Honeckers. Besuch in Bonn.

# Bonn gibt sich jetzt gelassen: Honecker-Besuch zweitrangig

Keine Informationen aus dem SED-Politbüro / Vorbereitungen laufen weiter

MANFRED SCHELL, Bonn Die Unsicherheit, ob SED-Generalsekretär Erich Honecker Ende September in die Bundesrepublik Deutschland kommt oder nicht, hat Koalitionspolitiker zu Erklärungen veranlast, die als "Einstimmung" auf eine Absage aus Ost-Berlin gedeutet werden können. Am auffälligsten war dabei die deutschlandpolitische Erklärung des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe. Er schrieb gestern, "so spektakulär" ein deutschdeutsches Gipfeltreffen auch erscheinen möge, es sei nur ein weiterer, wenn auch wichtiger Baustein. "Entscheidend" für die Verbesserung der Verhältnisse im geteilten Deutschland seien "kontinuierliche" Entwicklungen. Es dürfe, so Rühe, keine "Fieberkurve des Auf und Ab" geben, da "Wechselbäder" den innerdeutschen Beziehungen nicht gut bekämen. Rühe war in der letzten Woche zu politischen Gesprächen in Ost-Berlin. Danach hatte er betont er

Im Bundeskanzleramt lagen gestern keine verläßlichen Informationen über die Absichten Honeckers vor, die allgemein nach der Sitzung des SED-Politbüros am Dienstag erwartet worden waren. Als zutreffend

der 26. September als Besuchsbeginn verabredet worden sei, es bislang aber keine "definitive Zusage" Ho-neckers gegeben habe. Insofern habe er noch jeden Spielraum. Im Bundeskanzleramt hieß es auch aufgrund der laufenden Kontakte mit Ost-Berlip auf der "Arbeitsebene", man rechne mit dem Besuch zum vorgesehenen Zeitpunkt. "Es gibt keine Hinweise, daß Honecker nicht kommt\*. Allerdings sei in Bonn bislang nichts über den Verlauf der Sitzung des Politbūros bekannt.

Eine Absage aufgrund auswärtiger Verpflichtungen Honeckers wäre "unverständlich", weil beide Seiten, ehe sie den 26. September in Aussicht genommen hätten, "die Terminkalen-der verglichen haben". Bundeskanzler Helmut Kohl hatte in einem Fernsehinterview gesagt, er erwarte die Äußerung Honeckers his Anfang kommender Woche, und zwar schon aus organisatorischen Gründen.

Über den Ablauf des Besuchs sind nach Informationen der WELT bereits weitgehende Übereinkünfte erzielt worden. Danach ist vorgesehen, daß Honecker nicht zuerst von Bundespräsident Richard von Weizsäkker, sondern von Bundeskanzler Helmut Kohl empfangen wird. Dies soll

wurde der WELT bestätigt, daß in den Vorgesprächen mit Ost-Berlin zwar ohne klingelndes Spiel". Dazwar ohne klingelndes Spiel". Da-durch werde der Charakter des "Arbeitsbesuches" unterstrichen. In Bad Kreuznach sollen auch die politischen Gesprächsrunden zwischen Kohl und Honecker stattfinden. Der Besuchsfahrplan sieht vor, daß der SED-Generalsekretär dann Trier und das Saarland besuchen wird und erst im Anschluß daran auf Schloß Falkenlust in der Nähe von Bonn mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker zusammentreffen wird. Von dort aus wird Honecker dann Essen und München besuchen.

> Neben anfänglich großen Erwartungen macht sich jetzt in der Bundesregierung hinsichtlich der Frage, ob Honecker kommt, absagt oder eine Terminverlegung vorschlägt, eine gewisse Gelassenheit breit. Ein Regierungsmitglied erklärte dieser Zeitung: "Die Entscheidung, ob ein Gast kommen will, liegt nicht beim Gastgeber". Unabhängig davon wird von der Bundesregierung unterstellt, daß Honecker sehr wohl seine Besuchsabsichten mit Moskau besprochen hat. Ein anderers Verfahren ware "völlig unvorstellbar". Deshalb könnten noch notwendige Absprachen mit Moskau nicht einmal intern als Grund für eine Absage angeführt

#### **DER KOMMENTAR**

## Genscher

Vor wenigen Tagen erst hat Genscher von einem notwendigen "Neuanfang" in der Koalition gesprochen. Der FDP-Vorsitzende meinte damit, das Miteinander müsse wieder stärker zum Ausdruck kommen. Damit hat er vielen aus der Seele gesprochen. Kaum aber war dieser herzbewegende Appell unters Volk gebracht, machte Genscher selber ihn zur Makulatur - in der Diskussion über die Ausländerpolitik.

Was ist geschehen? Auf der

Ebene der Staatssekretäre hat sich die Bundesregierung über ihre Antwort auf eine Große Anfrage der SPD zur Ausländerpolitik verständigt. Genschers Staatssekretär Ruhfus vom Auswärtigen Amt und Staatssekretär Kinkel aus dem Bundesjustizministerium, ein weiterer enger Genscher-Vertrauter, stimmten dem Papier zu. Das war am 24. Juli. Um 19.26 Uhr desselben Tages ging beim federführenden Bundesinnenministerium ein Fernschreiben des zuständigen Abteilungsleiters des Auswärtigen Amtes ein mit folgendem Inhalt: "Der Bundesminister des Auswärtigen beabsichtigt, Änderungsvorschläge zu unterbreiten. Er kann deshalb dem vorliegenden Entwurf nicht zustimmen." Das

Kabinettsberatung abgesetzt; his gestern aber lagen Genschers Wünsche noch nicht vor.

Dieses Verfahren wirft mehrere Fragen zugleich auf. Ist die FDP nach dem Amnestiedebakel und den Diskussionen um Buschhaus überhaupt noch berechenbar? Arbeitet Genscher mit dieser Art von Profilierungspolitik gegenüber der eigenen Partei - mal der große Versöhner im häßlichen Streit, mal der große Hellwache wider angeblich Illiberales - nicht doch insgeheim auf eine Wiederwahl als FDP-Vorsitzender hin? Es fallt schon auf, daß in diesen Tagen Spekulationen über den Gesundheitszustand des designierten Genscher-Nachfolgers Martin Bangemann unters Volk gestreut werden.

7 ielleicht hält Genscher es V für den Beweis der Unentbehrlichkeit seiner Partei, der Öffentlichkeit vorzuführen, wie der Schwanz mit dem Hund wackelt. Vielleicht verkalkuliert er sich auch. Die FDP hatte in den Augen vieler Einwohner eine Funktion, solange sie den Überschwang der SPD bremste. Wenn sie die Konsolidierung der Regierungspolitik und damit des Staates bremst, könnten dieselben Einwohner das Gefühl bekommen, daß diese Partei eine Fehlfunktion hat.

# Moskau rüstet für Großoffensive

Hubschrauber von Kabul nach Süden verlegt / Mudschahedin leisten erbitterten Widerstand

hatten die Mudschahedin die 25 Kilo-

meter von der pakistanischen Grenze

entfernte Kaserne Ali Chel fünf Wo-

chen lang belagert, ehe der Belage-

rungsring mit Hilfe sowjetischer

Truppen durchbrochen werden

konnte. Ein Entsatzheer aus Hassan

Chel wurde jüngst von den Mudscha-

hedin abgefangen und zurückge-

Bei den blutigen Auseinanderset-

WIRTSCHAFT

Politisches Buch

"Als Großmacht gescheitert, nicht aber als Nation", so An-

dreas Hillgruber in seinen "Fünf Beiträgen über Deutschland

und die Deutschen", die Bernard Willms rezensiert. - Außer-

dem wird u. a. besprochen: "Sowjetische Kurskorrekturen"

von Boris Meissner, "Der Streit um den Frieden" von Werner Becker und "Atomkrieg" von Horst Afheldt. Seite 7

US-Autoindustrie: Trotz ihrer Rekordgewinne 1983 lehnen General Motors und Ford Lohnerhöhungen und Arbeitsplatzgarantien ab. Statt dessen schlagen sie den Gewerkschaften einen Verzicht auf Lohnerhöhungen für drei Jahre vor. (S. 12)

Gutehoffhungshätte: Aufgrund der erneuten Verluste der Tochter M. A. N. im Geschäftsjahr 1983/84 wird die Dividende ein weiteres Mal gekürzt (von fünf auf drei DM). Der Bruttoverlust bei M. A. N. belief sich auf 329 Millionen DM. (S. 13)

#### KULTUR kel Richard Wagners und seit 35

ZITAT DES TAGES

SPORT

DDR"-Schriftsteller: Vielen hleibt am Ende doch nur die Ausreise. Die existentielle Not der Schriftsteller in der "DDR" zeigt exemplarisch der Fall des Leipzigers Gert Neumann. (S. 17)

Dritte Welt: Ein dauerhaftes und inflationsfreies Wachstum der Weltwirtschaft ist nach Ansicht von Bundesfinanzminister Stoltenberg die wichtigste Voraussetzung für die Lösung der Schuldenprobleme der Entwicklungsländer. (S. 11)

Börse: Ausgehend von einigen Sonderbewegungen setzte sich an den Aktienmärkten eine freundlich Tendenz durch. Der Rentenmarkt war fest. WELT-Aktienindex 144,1 (143,3). Dollarmittelkurs 2,8815 (2,8924) Mark. Goldpreis 348,80 (349,75) Dollar.

Jahren Chef der Festspiele, feiert

heute seinen 65. Geburtstag. Als

sein großes Verdienst gilt die Sa-

nierung des einst ständig am Ran-

de des Ruins arbeitenden Fami-

lienunternehmens durch die Um-

wandlung in eine Stiftung. (S. 17)

99 Forschung und Entwicklung

zur Humanisierung des Arbeitsle-

bens ist um so erfolgreicher, je

größer der Konsens mit Arbeitge-

bern und Gewerkschaften ist

Bundesforschungsminister Heinz Riesen-

Tennis: Die 15 Jahre alte Steffi

Graf unterlag in der ersten Runde

der amerikanischen Meisterschaf-

ten in Flushing Meadow bei New

York in einer deutschen Ausein-

andersetzung gegen Sylvia Hani-

FOTO: LOTHAR KUCHARZ

Bayreuth: Wolfgang Wagner, En-

Pußball: Nationaltorwart Harald

Schumacher kritisiert die Spieler,

die ihren Rücktritt erklärt hatten,

unter Franz Beckenbauer aber

wieder spielen wollen: "Sie haben

den deutschen Fußball hängen-

Startphasen waren Fehler ent-

Architektonisches Juwel: Schloß

und Fremdwörter-Boom

lassen." (S. 16)

deckt worden.

DW. Islamabad/Neu-Delhi Mehr als 12 000 sowjetische Soldaten sind nach amtlichen Angaben aus Pakistan in der südostafghanischen Grenzprovinz Paktia zusammengezogen worden. Ein Sprecher in Islama-bad erklärte, es gebe keinerlei Hinwelse, daß die Sowjetsoldaten eine andere Aufgabe hätten, als afghanische Rebellen zu bekämpfen. Nach Information aus diplomatischen Kreisen in der pakistanischen Hauptstadt sind die zwei sowjetischen Regimen-ter und eine Brigade in den Süden Afghanistans entsandt worden, um den dort belagerten afghanischen Militärstützpunkten zu Hilfe zu eilen. für eine neue sowjetische Großoffen-

afghanische Grenze verlegt worden. Die Truppenkonzentration der sowjetischen Militärs, die größte seit dem Einmarsch der UdSSR in Afgha-

Innenministerium

Der Koalitionsstreit um die Aus-

länderpolitik hat zu einer deutlichen

Verstimmung im Innenministerium

geführt. Ein Ministeriumssprecher

bedauerte gestern, daß sich durch In-

tervention von Außenminister Gen-

scher die Antwort auf eine Große

SPD-Anfrage zu diesem Thema ver-

zögert habe. Das Thema habe nicht

im Kabinett behandelt werden kön-

nen, da Genscher noch am vergange-

nen Freitag telegraphisch Ande-

rungswünsche zu der vorbereiteten

Antwort angemeldet hatte. Hierzu er-

klärte das Auswärtige Amt, Zweck

der Intervention sei es gewesen, eine

"in allen Punkten den Absprachen in

der Koalition entsprechende Antwort

und eine objektive Darstellung des

Die Flugzeit wäre 25 Minuten kür-

zer, wenn die Boeing 737 "Offenbach"

direkt fliegen könnte und nicht den

Umweg über Eger in der Tschecho-

slowakei nehmen müßte. Die Mehr-

kosten an Treibstoff werden, da die

innerdeutsche Grenze nicht überflo-

gen werden kann, allein für die Zeit

vom 30. August bis 11. September, in

der täglich ein Hin- und Rückflug

stattfindet, auf eine Dreiviertel Mil-

lion Mark veranschlagt. Ähnlich sieht

es bei der "DDR"-Fluggesellschft In-

terflug aus, die seit Jahren einen

Charterverkehr von Hamburg, Düs-

seldorf und Stuttgart anbietet. Sie

fliegt von Hamburg aus eine Route

über die Ostsee, sonst auch über die

Beide Gesellschaften haben daher

ein Interesse an einem Direktifug. In

die Erfahrungen der Lufthansa abge-

CSSR.

Sachverhalts zu erreichen".

Frankfurt: 10.55 Uhr.

DW. Bonn

über Genschers

sive. Eine Hubschrauberflotte sei be-

reits von Kabul an die pakistanisch-

zungen sollen sowjetische Soldaten möglicherweise auch über die Grenze nach Pakistan hinweggeschossen haben. Nach Informationen aus Islamabad sollen dabei 54 Menschen getötet worden sein. Pakistan werte dies als Versuch, die Genfer Verhandlungen um eine diplomatische Lösung des

## Lehrer fordern verkürzte Vorstoß verstimmt Arbeitszeit

p. p. Benn

Die Lehrer-Gewerkschaft GEW setzt in den Herbst-Tarifverhandlungen vor allem auf die Verkürzung der Arbeitszeit der Pädagogen. Voraussichtlich im September wird die erste Runde beginnen. Vor Gericht jedenfalls sind jetzt erst wieder 52 Lehrer, die mit Unterstützung der GEW gegen die Länge ihrer Arbeitszeit ge-klagt hatten, gescheitert. Im Urteil des Verwaltungsgerichts Schleswig, dem ähnliche Urteile in anderen Bundesländern vorausgegangen sind, heißt es, daß die Lehrer mindestens 45,5 Wochenstunden ableisten müßten, um wegen ihrer langen Ferien den Standard eines "normalen" Beamten mit 40 Stunden-Woche und 30 Ferientagen zu erreichen.

Sette 3: Lange Ferien

nistan vor fast fünf Jahren, zeigt, wie Afghanistan-Problems zu beeinsehr die Mudschahedin den regulären flussen. afghanischen Truppen und ihran Verbündeten aus Moskau zusetzen, So

Derweil gehen die von den Vereinten Nationen vermittelten indirekten Verhandlungen zwischen Kabul und Islamabad unter strengster Geheimhaltung weiter. Auf der Tagesordnung stehen seit Beginn der Gespräche, bei denen ein UNO-Sonderbeauftragter als "Briefträger" zwischen den getrennt tagenden Parteien hinund herpendelt, vier Punkte. Pakistan besteht auf dem Rückzug sowjetischer Truppen und Garantien für die Rückkehr der vier Millionen Flüchtlinge in Pakistan und Iran, Kabul hingegen fordert internationale Garantien der Nichteinmischung in seine inneren Angelegenheiten. Das Hauptproblem aber ist Moskau, das sich nicht auf einen Zeitplan für einen Truppenrückzug einlassen will, Dies sei, so argumentiert die UdSSR, eine Angelegenheit zwischen Afghanistan und der Sowjetunion.

#### **Teuerungsrate:** Tiefststand seit 1969 erreicht

Die Lebenshaltungskosten der privaten Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland haben nach einer vorläufigen Berechnung im Monat August lediglich um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Das ist der geringste Anstieg seit Februar 1969. Im Juli hatte die jährliche Veränderungsrate nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes noch plus 2,2 Prozent betragen.

Nach einer vorläufigen Berechnung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden ging der Preisindex für die private Lebenshaltung im Vergleich zum Juli um 0,2 Prozent zurück. Das Statistische Bundesamt erstellte seine Rechnung auf der Basis der hisher vorliegenden Ergebnisse aus vier Bundesländern.

# Südafrika: Nur wenige Inder gingen zur Wahl beschworen

Papier wurde daraufhin von der

dpa/DW, Johannesburg

Die südafrikanische Regierung sieht im Ausgang der ersten Parlamentswahl der indischen Bevölkerungsgruppe trotz der geringen Wahlbeteiligung von 20 Prozent "ein Mandat für die Verwirklichung der neuen Verfassung". Dies erklärte gestern Innenminister Frederik de Klerk, als kreise vorlagen. Die geringe Wahlbeteiligung sei jedoch enttäuschend.

Insgesamt 83 087 der 411 000 ins Wahlregister eingetragenen Inder hatten ihre Abgeordneten für das neue Parlament gewählt, das aus je einer Kammer für Weiße, Mischlinge und Inder gebildet wird. Die Wahl verlief im allgemeinen ruhig, doch hatte es im Ort Lenasia und anderen Siedlungen für Inder bei Johannesburg sowie in der Hafenstadt East London Zusammenstöße zwischen der Polizei und Wahlgegnern gegeben. Die Polizei setzte Schlagstöcke, Tränengas und Gummigeschosse ein. Mehrere Demonstranten wurden festgenommen. Es gab Verletzte.

Sprecher der fünf an der Wahl beteiligten Parteien machten in ersten Reaktionen die Einschüchterung der Wähler durch aktive Gruppen von Boykott-Verfechtern und Verfassungsgegnern für die geringe Wahlbeteiligung verantwortlich.

Um die 40 Mandate der Kammer hatten sich zwei große und zwei kleinere Parteien sowie 74 unabhängige Kandidaten beworben. Davon erreichten nach dem Auszählungsstand in der Nacht zum Mittwoch die Solidaritäts-Partei und die Nationale Volkspartei je neun Mandate.

# Einheit des **Ostblocks**

DW. Banska Bystrica

Der sowjetische Verteidigungsminister Dimitri Ustinow und der tschechoslowakische Staats- und Parteichef Gustav Husak haben vor "zunehmender Aktivität revanchistischer Kräfte" in der Bundesrepublik Deutschland gewarnt. Die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur Tass meldete, beide seien sich darin einig daß diese Kräfte versuchten, die territorialen und politischen Realitäten, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg ergeben hätten, in Frage zu stellen. Es sei notwendig, die Einheit und den Zusammenhalt des Warschauer Paktes zu stärken. Der Westen wolle die sozialistische Gemeinschaft schwächen und "einen Keil in die Zusammenarbeit zwischen den Ostblockstaaten schlagen".

In einer Rede zum 40. Jahrestag des slowakischen Volksaufstandes gegen die deutsche Besatzung in der slowakischen Stadt Banska Bystrica sagte Ustinov: "Revanchismus und Militarismus", die von Bonner Regierungskreisen geschürt würden, riefen "große Beunruhigung und Empörung" hervor. "Liebhaber von Kriegsabenteuern verlangen frech die Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges", erklärte der Minister. Die Völker, die die "Brutalität des deutschen Militarismus" kennengelernt haben, könnten diesen nicht vergessen. Die Sowjetunion werde daher \_allen revanchistischen Forderungen" den stärksten und entschiedensten Widerstand entgegensetzen. Kein potentieller Angreifer dürfe hoffen. \_daß er einem zermürbenden Gegenschlag entkommt".

# Lufthansa peilt Route in die "DDR"

Discovery": Wegen einer neuen Wohnhaus-Brand: Das Großfeuer Panne ist der Start der US-Raumin Duisburg, bei dem sieben Türken ums Leben kamen, ist höchstfähre gestern ein drittes Mal auf wahrscheinlich auf Brandstiftung heute nachmittag (MESZ) verzurückzuführen. (S. 18) schoben worden. Im Steuerungsgerät für die zeitliche Abfolge der

**AUS ALLER WELT** 

Wetter: Im Norden wolkig, sonst heiter, 20 bis 26 Grad.

US-Autoindustrie: Ford will

Grundlöhne einfrieren - Erster

Pharmazie; 1. bis 5. Sem.

Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Fernsehen: Alfred Bioleks neue Meinungen: Brokdorf-Schläger und die kleinen Mädchen - Justiz Show vom Januar an - Den Fans und Moral von heute kam's viel zu hektisch vor S. 8

Falkenlust – eine Lust des Bonner Streik seit Jahren? S, 12 Studienplatztanschbörse: 87 Aus der Presse von drüben: Alte Tauschwünsche Medizin und Germanen, jugendliche Raucher

5.4

Forum: Personalien und Leser-Salzburger Festspiele: Karajans briefe an die Redaktion der trumphale Konzerte mit den Wie-WELT. Wort des Tages ner Philharmonikern

Abrüstung: Wie Moskan versucht, Bonn: Ehrgeiz brachte den "Bauden Westen bei Verhandlungen auszustrielen S.5 löwen" Claus Winter vor Gericht-Millionen-Pleite

te soll die Frage dann geprüft werden. Heute morgen um neun Uhr will die Deutsche Lufthansa von Frank-Gegenüber den Alliierten würde in solchem Falle nur eine Informations-, furt aus ihren ersten Messeflug nach Leipzig starten. Ankunft in Leipzig-Schkeuditz: 10.20 Uhr, Rückflug nach aber keine Konsultationspflicht be-

Größere Probleme ergeben sich beim Wunsch der "DDR" nach Überflugrechten über die Bundesrepublik Deutschland, den ihr Verkehrsminister Otto Arndt im Juli während seines Besuchs in Bonn vorgetragen hat. Dollinger hatte damals eine Prüfung zugesagt. Der Abschluß eines Luftverkehrsabkommens ist nicht in Sicht, es wird darüber auch nicht ge-

In Bonn ist der Wunsch der Lufthansa sehr wohl bekannt, nach Berlin zu fliegen, zum Beispiel eine Verbindung Hamburg-Berlin-Wien aufzunehmen. Ins Auge gefaßt könnte dies jedoch nur werden, heißt es, wenn die Verkehrsgarantie der Alliierten für Berlin nicht angetastet werde.

Zwar hatte die Lufthansa bereits zur Frühjahrsmesse 1973 für ein Stuttgarter Reisebüro Charterslüge Bonn verlautet dazu, daß zunächst nach Leipzig durchgeführt. Der eigentliche Flugverkehr mit der

"DDR" beginne doch erst jetzt, betont die Lufthansa. Dort wird sogar von einem Linienverkehr gesprochen, während es sich aus Bonner Sicht um einen Bedarfsverkehr zu festen An- und Abshugzeiten handelt, treffender: um Messe-Sonderflüge.

Die ersten Gespräche darüber hatte Lufthansa-Chef Heinz Ruhnau bereits im März mit den zuständigen Staatssekretären in Bonn geführt. Die Verhandlungen fanden daraufhin auf der Ebene der Fluggesellschaften statt. Vereinbart wurden nicht nur die Messe-Flüge, sondern auch der Transport von Ruderbooten der DDR"-Olympia-Manuschaft von Schönefeld nach Los Angeles durch eine Lufthansa-Tochter und ein Interline-Abkommen, also die gegenseitige Anerkennung von Flugscheinen. Wegen des Olympia-Boykotts der \_DDR" wurde der Bootstransport nicht realisiert.

Von wirtschaftlicher Bedeutung ist für die Lufthansa auch, daß sie jetzt vom Ausland aus Fhüge zur Leipziger Messe über Frankfurt anbieten kann. Sie zieht dadurch mit anderen Fluggesellschaften gleich.

# Jerusalem: Verhandlungen um Regierungsbildung fortgesetzt

Israelischer Angriff auf Guerrilla-Stellungen in Libanon Straßenschlachten zwischen der

Das Tauziehen um die Bildung einer neuen Regierung in Jerusalem geht weiter. Nach einem Bericht des israelischen Fernsehens will die Tami-Partei des früheren Religionsministers Abuhazeira in der neuen Knesset die Likud-Fraktion von Ministerpräsident Shamir unterstützen. Die Tami verfügt aber lediglich über ein Mandat. Damit verschlechtern sich die Aussichten des von Staatspräsident Chaim Herzog mit der Regierungsbildung beauftragten Chefs der Arbeiterpartei, Shimon Peres, ein Kabinett zu bilden

Peres ist nach Meinung von Beobachtern nicht einmal in der Lage, eine Minderheitsregierung zu bilden. Dazu bräuchte er die Unterstützung von zumindest einer der religiösen Parteien, von denen bislang lediglich die orthodoxe Aguda-Partei eine eventuelle Bereitschaft zu einem Seitenwechsel erkennen ließ. Shamir und Peres trafen gestern zu einem weiteren Gespräch über die Bildung einer Regierung der Nationalen Einheit zu-

Polizei und Demonstranten haben gestern eine geplante Kundgehung des rechtsradikalen israelischen Parlamentsabgeordneten Meir Kahane in der arabischen Stadt Umm el-Fahm in Nordisrael verhindert. Die etwa 7000 arabischen und israelischen Demonstranten protestierten gegen Kahane, der die rund zwei Millionen Araber aus Israel und den besetzten Gebieten ausweisen lassen will. Aus Sicherheitsgründen wurde die Veranstaltung Kahanes von der Polizei verboten. Arabische Jugendliche hatten sechs Polizeibeamte verletzt.

Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben eines Armeesprechers die Befehlszentrale der von Abu Mussa geleiteten palästinensischen Untergrundverbände in der Bekaa-Ebene angegriffen. Die Aktion erfolge im Rahmen der israelischen Politik, die palästinensischen Guertilla-Verbände \_zu jeder Zeit und an jedem Ort anzugreifen", um Aktionen gegen die israelische Armee und israelisches Territorium zu unterbinden, sagte er gegenüber der WELT.

# DIE WELT

# Kübel übers Kabel

Von Peter Gillies

Eine gute Sache schlecht zu verkaufen, ist die Spezialität des Bundespostministers. Um die Kabelverstrickung zu entwirren, schob er der bisher fahrlässig schief informierten Öffentlichkeit Informationen nach, die das "Sonderangebot" für den Breitbandkabelanschluß in einem anderen Licht erscheinen lassen. Kernaussage: Für die Post sind die Kosten des Anschlusses nur eine von mehreren betriebswirtschaftlichen Größen. Rechnet man die längerfristigen Gebührenwirkungen ein, kann sie im Laufe der Jahre die Rentabilitätsschwelle erreichen. Jedenfalls ist es kurzsichtig, die Verkabelung als Synonym für Verschleuderung und Verlust zu mißbrauchen.

Ob die Kritik an Schwarz-Schilling, die verbohrt und nicht selten haßerfüllt tätig wird, davon Kenntnis nimmt, ist offen. Es hat sie auch bisher nicht angefochten, eine (wirtschaftlich) erforderliche Erhöhung beim Münzfernsprecher um einen Groschen mit dem gleichen Hohn zu kommentieren wie eine (wirtschaftlich) gebotene Gebührensenkung beim Kabel. Dabei sollte es keiner Erläuterung bedürfen, daß der hundertste Kabelanschluß von einem Übergabepunkt geringere Kosten verursacht, als wenn man von ihm nur zwei Haushalte versorgte. Dieser Effekt wird an den Kunden weitergegeben.

Nun geht es den Kritikern, die sich nur beim Kabel und sonst nirgendwo um die Betriebswirtschaftsrechnung der Post sorgen, natürlich nicht um Soll und Haben. Sie hegen die verkrustete Medienlandschaft, weil sie das freie Fernsehen verhindern wollen. Jede neue Technologie ist mit Risiken verbunden, die Einführung der Gasbeleuchtung, des Telefons oder der Fernwärme nicht minder als die des Breitbandkabels. Verluste sind möglich, gewiß, aber das ängstliche Unterlassen wäre noch verlustreicher.

Hier ist viel aufzuarbeiten. Die Politik vermochte bisher nicht, den Verbraucher mit Phantasie über die neue Kommunikation aufzuladen. Ihm einen Kabelanschluß schmackhaft zu machen, ohne dessen riesige Möglichkeiten mitliefern zu können, ist so schwierig wie der Verkauf eines schicken Autos ohne Motor. Diese Perspektiven nachzuliefern, ist eine Bringschuld der Regierung. Ein Postminister ist damit überfordert.

# Preisgegeben

Von Enno v. Loewenstern

In der Bundesrepublik Deutschland weiß jeder, was von politischen Erklärungen des Kirchenpräsidenten von Hessen-Nassau und stellvertretenden EKD-Ratsvorsitzenden Helmut Hild zu halten ist. Jeder, jedenfalls, der ihn je haßerfüllt über die Pershing II. und behutsam über die SS 20 reden hörte. Die Menschen in Polen müssen es nicht wissen.

Sie müssen sich also fragen, was die deutsche Kirche will, wenn sie ihnen à propos Glemp durch einen ihrer höchsten Funktionäre sagen läßt: Auf Dauer werde eine deutschsprachige Minderheit in Polen nicht bestehen können; da es ein geschlossenes deutsches Siedlungsgebiet in Polen nicht gebe, werde es "ganz zweifellos" zu einer Integration der jüngeren Generation in das polnische Volk kommen; dies sei um der dort lebenden Menschen willen "sicher auch der richtige Weg."

Sie kennen aber gewiß den Trick, jeden üblen Einfall mit dem Werbespot "um der Menschen willen" zu verkaufen. Wer das sagt, ist eben menschlich. Menschen haben allerdings ihre Nationalität mit und ohne geschlossenes Siedlungsgebiet viele Jahrhunderte bewahrt. Was übrigens kein Wert an sich sein muß; wer will, mag ja jederzeit Pole, Amerikaner oder was immer in welchem Lande immer werden.

Aber wer nicht will, der hat das Recht, zu bleiben, was er ist, Wenn nun Hild als Zeithistoriker spräche, so könnte man seine Aussage als mehr oder weniger kompetente Lageeinschätzung nehmen. Aber er tritt in der Rolle des Seelenhirten, des Verantwortlichen auf - viele Deutsche in Polen sind protestantisch. Er weiß, daß das Problem der Deutschen in Polen nicht die fehlende Siedlungsgeschlossenheit ist, sondern die grobe Polonisierungspolitik.

Das mag um des dort herrschenden Regimes willen "sicher auch der richtige Weg" sein – aus dessen Sicht –; wie allerdings ein Kirchensprecher in einem deutschen Rechtsstaat so etwas unterstützen kann, das kann nur der verstehen, der den inneren Zustand dieser Kirche kennt. Die Deutschen in Polen, die ihn nicht kennen, könnten sich fragen, ob das vielleicht an der Religion liegt, und so könnten sie einen wichtigen Halt verlieren. Andere in der hiesigen Kirche sollten sich der Frage

## Keine Verwandten

Von Joachim Neander

Die FDP legt Wert auf die Feststellung", so beginnt eine verblüffende Pressemitteilung der Freien Demokraten in Rheinland-Pfalz. Man denkt an Politisches, aber nein, Wert legt sie auf die Feststellung, daß ihr neugewählter Fachaus-schußvorsitzender Gerhard P. mit dem gleichnamigen Steuerberater Herbert P. "weder verwandt noch verschwägert ist".

Herbert P., so viel zur Erläuterung, ist weder Kinderschänder noch Landesverräter, sondern lediglich das. was man so "im Gerede" nennt, im Zusammenhang mit einer in Verluste geratenen Firma. Aber dieser Erläuterung bedürfte es eigentlich gar nicht. Auch ohne sie reibt man sich die Augen und fragt zurück: Und wenn?

Wenn die beiden wirklich miteinander verwandt oder verschwägert wären - würde die FDP ihren Funktionär dann wieder abwählen? Oder müßte er sich öffentlich entschuldigen? Dem "Spiegel" und Panorama zwecks Verhinderung der Enthüllung einer so "verdächtigen Verbindung" eine eidesstattliche Versicherung darüber schicken, daß er mit seinem (selbstverständlich tief verfeindeten) Bruder. Cousin dritten Grades oder Schwippschwager in den letzten dreieinhalb Jahren kein Wort mehr gewechselt hat?

Die Mentalität, die aus dieser öffentlichen Selbstdemütigung einer Partei herausschaut, hat etwas Deprimierendes. Daß der Mensch ein eigenverantwortliches Individuum ist - ein uralter liberaler Grundsatz übrigens -, scheint vergessen. Selbst die peinliche Distanzierung vom Namensvetter nimmt die Partei ihrem Mitglied aus der Hand.

Dem einen oder anderen mag hier das Stichwort "Sippenhaft" in den Sinn kommen. Spuren solchen Denkens sind sicher vorhanden, wenn man ernsthaft fragt, ob jemand, falls er "solche Verwandtschaft" habe, für einen Ausschußvorsitz tragbar sei. Aber das hier ist doch wohl eher eine Mischung aus Ängstlichkeit und Philistertum. Es sind ja die Philister, die da glauben, die rein prozeßtechnisch gemeinte Formalfrage des Richters an den Zeugen, ob er mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert sei, diene der moralischen Abgrenzung.



Die Kobel-Stürmer

# Das unsichtbare Konto

Von Thomas Kielinger

Manchmal kommt es darauf an, Erfolge nach den Desastern zu messen, die nicht passiert sind." Der Satz aus dem Munde Präsident Reagans, gesprochen vor einem Kriegsveteranenverband in Chicago Ende letzter Woche, intoniert eine Melodie, die das Weiße Haus im kommenden Wahlkampf noch häufiger vortragen wird. Die Au-Benpolitik der Reagan-Administration steht im Brennpunkt des amerikanischen Wahlkampfes - vielmehr die Außenpolitik, die es nicht gab, denn Ronald Reagan sieht sich vornehmlich dem Vorwurf ausgesetzt, ein inaktiver Präsident im Außenpolitischen zu sein, ein Mann, der sich rar macht, vor allem gegenüber Moskau.

Engagiert er sich andererseits, vor allem im zentralamerikanischen Isthmus oder in Grenada, dann macht er, so heißt es, in "brinkmanship"; also: er operiere am Abgrund. Demgegenüber be-hartt der Präsident auf einem strategischen Faktum: Daß während seiner Wache - "on my watch" der Kommunismus keinen Zollbreit Boden dazu erobert habe. Das meint er mit den Desastern, die nicht passiert sind. Reicht dies als Bilanz einer Amtszeit?

Einem oberflächlichen Eindruck zum Trotz gehört dieser Präsident nicht in die Kategorie des "gefährlichen Aktivisten". Seine Reden, die so klangen, waren immer nur eine Art "pep talk" fürs heimische Publikum, besonders den Kongreß, wo strategische Investitionen wie die große Ausgabensteigerung des Pentagon nur zu haben sind unter manchmal etwas martialischer Rhetorik. Im übrigen klingt selbst Ronald Reagans Sprache noch recht milde im Vergleich mit der We-shall-fight-any-foe"-Rhetorik (Wir werden jeden Gegner bekämpfen) eines John F. Kennedy. Aber das war eine andere Zeit.

An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. In El Salvador ist seit dem Januar 1981 kein einziger US-Berater zu den vorhandenen 54 hinzugekommen. Der Untergrundkrieg in Nicaragua läuft auf Sparflamme. Nahost: Nichts als amerikanische Zurückhaltung. Reagans Friedensplan vom 1. September 1982 wurde nicht mit Nachdruck verfolgt, sobald der Präsident den regionalen Widerstand (zunächst

Israels) zu spüren bekam. Später mußte er erkennen, daß die Umstände zu turbulent, zu unübersichtlich waren, als daß man weiter auf einer "Reagan-Doktrin" hätte beharren können. Also zurück mit dem Plan in die Mottenkiste.

Speziell Libanon: Der empfindlichste Rückzug der Reagan-Administration. Aber es gibt Situationen, wo es besser ist, die Verluste zu kappen. Einen Schauplatz weiter begegnen wir erneut amerikanischer Vorsicht im Persischen Golf. Von der "Rapid Deployment Force", jener unter Präsident Carter inaugurierten schnellen Einsatzreserve, hört man unter Präsident Reagan so gut wie nichts mehr. Statt dessen vorsichtiges Taktieren im Vorfeld: So die Stärkung der saudischen Defensive durch Awacs-Flüge, Radaranlagen, Luftabwehrsysteme.

Kein Zweifel: wo Carter den diplomatischen Hochseilakt suchte, übt sich Reagan eber in Zurückhaltung. Grenada ist die Ausnahme: Eine spontane Wahrnehmung des "Kairos", des günstigen Augen-blicks, der ihm bei schnellem Handeln Sieg versprach. Siegreiche Konstellationen für dramatisches außer in Grenada aber nicht gegeben; das gehört auch nicht zum berecbenbaren Muster der Zeitgeschichte. Übrigens sticht Reagan auch hier von Carter ab, der seinen



wahmehmen: Coard wird Den Augenblid Grenada-Putschit nach der Festnahme abgeführt FOTO: AP

Augenblick des militärischen Einsatzes bekam - die versuchte Geiselbefreiung in Iran - und ihn ver-

Die Behutsamkeit hat auch viel mit der Grundüberzeugung zu tun, mit der die Reagan-Equipe antrat: daß Amerikas Macht und Einfluß angeschlagen war und daß man von einer Position der Schwäche aus, die man von der Carter-Administration geerbt zu haben glaubte, keine großen Spiele wagen konnte. Dies mündete sogar in Zurückhaltung gegenüber dem gesamten Prozeß der INF-Verhandlungen. Diese Zurückhaltung wurde unter dem Druck der Alliierten bald aufgegeben, doch zu keinem Gewinn da Moskau sich zum Ziel gesetzt hatte, den NATO-Doppelbeschluß von 1979 zu Fall zu bringen. Die traurige Bilanz der Abrüstungspolitik in den letzten vier Jahren kann ohne Berücksichtigung dieser Scheuklappen-Diplomatie Moskaus nicht analysiert werden.

Was bleibt, ist Reagans epochale Einzahlung auf das zunächst "unsichtbare" Konto der Außenpolitik: die Stärkung der amerikanischen machtpolitischen Moral. Das Expansion des Pentagon-Etats. Präsident Carter verkündete zwar eine mutige Bis-hierher-und-nichtweiter-Doktrin für den Persischen Golf, doch fehlte ihr unter jenem Präsidenten und in jenen Verhältnissen die Glaubwürdigkeit. Reagan dagegen hat bisher noch keine "Doktrin" verkündet; er hält sein Pulver sichtbar trocken. Doch zweifelt niemand daran, daß hinter seiner Zurückhaltung, die sich nicht gern in ungewinnbare Situationen verstricken läßt, ein neuer amerikanischer Wille und eine Fähigkeit verbergen, Interessen, auch militärische, wahrzunehmen, sollten die USA herausgefordert wer-

So kommt es zu der Bilanz dieses Präsidenten, daß während seiner Wache das östliche Gegenüber keinen Zollbreit Boden dazuerobert habe. Und über die Einzahlungen auf das unsichtbare Guthaben hat er den Frieden gestärkt und für eine mögliche weitere Amtszeit strategische Verhandlungsvorteile

# IM GESPRÄCH Ponce Enrile

# Nachfolger für Marcos?

Von Christel Pilz

Eigentlich müßte Juan Ponce Enri-le einer der gefürchtetsten Männer der Philippinen sein. Er ist Verteidigungsminister, und das schon seit vierzehn Jahren – was ihn weltweit zum Dienstältesten unter seinesgleichen macht -, neun Jahre davon unter Kriegsrechtsherrschaft. Dennoch hat er sich als Politiker profiliert, der für Demokratie und Parlamentarismus eintritt. Sollte Marcos ein zweites Mai das Kriegsrecht erklären, verspricht Enrile, ihm den Rücken zu kehren: Nicht noch einmal, so sagte er der WELT, wollte er Haftbefehle für Männer und Frauen ausschreiben, die seine Freunde seien. Während der Kriegsrechtszeit hat Enrile dafür gesorgt, daß Häftlinge von den besten Juristen verteidigt wurden. Viele haben ihm zu verdanken, daß sie ihre Freiheit zurückerlangten.

Enrile weiß, was Ungerechtigkeit und Armut heißt. Aus eigener Kraft hat er den Weg von seiner Heimatprovinz Cagayan (im Nordosten der Insel Luzon) zum Jurastudium an der "Universität der Philippinen" in Manila geschafft. Enrile war einer der prominentesten Firmenanwälte, als Präsident Marcos ihn 1965 berief, zunächst als Zollkommissar, dann als Justiz- und Finanzminister. 1970 zog Enrile in Camp Aguinaldo ein, dem Sitz des Ministeriums für Verteidigung. Im Verlauf seiner politischen Karriere verior er die Staranwalts-Arroganz. Was blieb, ist seine Empfindlichkeit, die ihn sympathisch macht, seine Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft – ein Gentleman. Er lacht viel; sein Alter von sechzig Jahren sieht man ihm nicht an. Er gehört zu den ewig Jungenhaften. Nach dem immer noch unaufge-

klärten Mord an dem Oppositionsführer Benigno Aquino war Enrile der einzige aus dem Marcos-Regime, der der Witwe kondolierte. Enrile, den seine Freunde "Johnny" nennen, vertraut der versöhnenden Kraft der philippinischen Nationaleigenschaft, miteinander zu reden, einander zu vergeben, übereinander Witze zu machen und gemeinsam zu lachen.



Sucht den Dialog mit den Filipinos: FOTO: TUCCI/STUDIO X

Selbst jene Mitglieder der Opposition, die auf den Rücktritt von Marcos drängen, bezeugen Enrile ihren Respekt. Auch spricht für ihn, daß er als Mitarbeiter und Mitstreiter nur die besten der Besten wählt. So konnte Enrile in den Parlamentswahlen vom 14. Mai die meisten Stimmen aller Kandidaten der Regierungspartei Neue Gesellschaft" (KBL) erringen.

Das hat ihn zu einem natürlichen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen in drei Jahren gemacht. Er ließ wissen, er werde zur Verfügung stehen, vorausgesetzt, daß dann weder Ferdinand noch Imelda Marcos sich um das höchste Staatsamt bemühen. Dazu dürfte es auch kaum kommen. Marcos ist krank, und niemand will Imelda haben. Astrologen prophezeien, daß schon Anfang nächsten Jahres ein Wechsel im Präsidentenamt notwendig wird.

Enrile sieht die Zeichen an der Wand, er spurt die Unruhe im Volk, sieht mit tiefer Sorge die sich verstärkende Polarisierung in links und rechts. Um einen Prozeß der Versöhnung einzuleiten, hat er mit Reisen durch die Inseln und Provinzen begonnen, wo er mit Feldkommandeuren die Lage bespricht und sich dem Volk zu schier endlos langen Dialo-

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

**EXPRESS** 

Aus dem Betrugsprozeß wird immer mehr eine Nazi-Klamotte. Wenn Fälscher Kujau erzählt, werden die Nazi-Führer zu Comic-Figuren. Und vor der Tür präsentierte sich stolz ein Hitler-Doppelgänger den Fotografen. Im Gerichtssaal wird viel gelacht. Das Lachen bliebe besser im Halse stek-Ausland dringt, kann leicht ein Trauerspiel daraus werden für das Ansehen der Bundesrepublik.

Kölnische Hundschan

Zum Sinken der Infintionsrate beißt es hier:

Langsam scheint sich auszuzahlen. daß im laufenden Jahr von seiten des Staates gespart, vor allem aber auch eine kluge Tarifpolitik betrieben wurde. Die bis heute vereinbarte Erhöhung der Löhne und Gehälter liegt zwischen drei und vier Prozent. Zu Beginn der 70er Jahre war man da großzügiger, aber damals sind auch die Inflationsraten kräftig in die Höhe gegangen. Eine gute Wirtschaftspolitik ist die beste Sozialpolitik.

Franffurter Allgemeine

Zu wenig hat man bedacht, daß Moskau dabei ein entscheidendes Wort mitzureden hat. Das Wort könnte geradezu \_nein\* lauten. Wenn das

sowjetische Politbüro die Reise kategorisch ablehnt, kann Honecker sie nicht antreten.

**TAGESANZEIGER** 

Das Zürieher Blatt vermerkt rechte Töne in Deutschlands Umweltbewegung: In einschlägigen Grundsatzartikeln

des konservativen Teils in der Umweltschutzbewegung werden oft Vokabeln wie "Lebensraum" gebraucht, die einem in Kenntnis der Geschichte nicht so schnell über die Lippen kommen ... Man wird wohl in Zukunft vermehrt darauf achten müssen, daß in der Umweltbewegung mehr und mehr auch rechtes Gedankengut Ein-

## Die Presse

Zur Lage der baltischen Republiken in der UdSSR schreibt die Wiener Zeitung:

Nach den Schreckensiahren der Russifizierung in allen ihren Schattierungen hat Moskau längst eine Politik des langen Zügels für seine baltischen Sowjetbürger als die einzig mögliche erkannt. Doch hat man gleichzeitig auch die damit verbundenen Risiken nicht aus dem Auge verloren. Ließ man das katholische Litauen wenigstens so lange in relativer Ruhe, als es sich gegen den "Solidarnosc-Bazillus" resistent erwies, so mißfällt in jüngster Zeit vor allem die estnische protestantische Welle, die auch die junge Generation erfaßte. Hier ist es wieder der "Friedensbazillus", der immer lauter werdende Ruf nach einem kernwaffenfreien Baltikum, der das Moskauer Konzept gesamtstaatlich stört.

# Der Brokdorf-Schläger und die kleinen Mädchen

Die deutsche Justiz gegenüber der Moral von heute / Von Georg Huntemann

Obgleich verdächtigt, zwei Mädchen zwischen neun und zehn Jahren in einem Bremer Freibad in ein Gebüsch gezerrt und sie sexuell mißbraucht zu haben, konnte der Täter alsbald, ohne Antrag der Staatsanwaltschaft auf Haftbefehl, aus dem Stadt- und Polizeiamt Bremens in die Freiheit entlassen werden. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft bestand keine Wiederholungsgefahr. Was da Ende August in Bremen geschah, passiert heutzutage vielerorts und wird vielleicht mit dumpfer Gleichgültigkeit hinge-

nommen.

Sehr nachdenklich aber stimmt in diesem Fall, daß besagter Tatverdächtigter im Mai 1982 vom Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden war, weil er Februar 1981 bei der Brokdorf-Demonstration brutal auf einen Polizisten, der in einem Wassergraben stand, eingeschlagen später das Urteil, aber nicht den Schuldspruch aufgehoben. Zu diesem Beispiel noch ein an-

deres, um die Frage zu stellen, ob etwa in der Szenerie politischer Demonstration eine Moralrevolution aufbricht, die nicht nur das politische, sondern auch das ethische Gefüge unserer Gesellschaft zerstören will. Ein Mitte Juli dieses Jahres ebenfalls in Bremen festgenommener Einbrecher, der seine Opfer mit geladener Pistole bedrohte und 150 000 DM erbeutete, gab als Motiv seiner Tat "Umverteilung der Vermögen" an. Der "edle" Einbrecher, ein 35 Jahre alter ehemaliger Physikstudent, war aktives Mitglied der Grünen und nahm auf deren Landeswahlliste von 1983

den 14. Platz ein. Parteiamtlich haben sich die Bremer Grünen sofort von dieser Art Umverteilung distanziert. Aber die Frage drangt sich doch auf, ob der radikale politische Protest nicht auch auf eine Kultur- und Moralrevolution tendiert, die nicht hatte. Das Bundesgericht hatte nur unsere freiheitliche Gesell-

schaft verneint, sondern auch die Wertmaßstäbe, nach denen wir bislang zwischen Gut und Böse unterschieden haben.

Akzeptiert die Bevölkerung unseres Staates überhaupt noch die herkömmliche Moral, oder sind wir ein gottloses und moralvergessenes Volk geworden, dem es nur recht geschieht, wenn ihm Brutalitäten aller Art um die Ohren geschlagen werden? Wie steht der Deutsche in unserem Staate etwa zu den zehn Geboten?

Eine Repräsentativumfrage des Bielefelder Meinungsforschungsinstitutes Emnid vom Herbst 1982 widerlegte alle düsteren Erwartungen von der verdorbenen Gesellschaft in der "kapitalistischen" Bundesrepublik. Die überwiegende Mehrheit unseres Volkes bekannte sich zum Ethos der in der Bibel offenbarten zehn Gebote. Neunzig Prozent und darüber waren für "Vater und Mutter ehren", "nicht töten", nicht stehlen" und "kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten". Nur sieben Prozent der Befragten verneinten den Sinn des Gebotes "Du sollst Vater und Mutter ehren". Das mag manche Emanzipationsideologen zum Nachdenken anregen.

Ist es nur eine kleine Gruppe, die

die "repressiven Gebote und Ordnungen" der herkömmlichen christlichen Moral zerstören will? Da stellt sich die Frage nach dem Verhalten der Kirchen und ob sie die Apartheid in Südafrika oder die Befreiungs"-Kämpfe in Süd- und Mittelamerika angesichts dieser Herausforderungen unserer eigenen Gesellschaft zu wichtig nimmt. Und wenn man sich um die Probleme unserer Gesellschaft kümmert, müssen es dann jene Dogmen sein, wie sie der Berliner Theologe Helmut Gollwitzer aufstellt: "Die Kirche mit ihrem Evangelium trägt die Sprengkraft für die Klassengesellschaft in sich, sie gilt es freizumachen"? Und: "Die sozialistische Bewegung ist eine Spiegelung des Reiches Gottes"?

Zum Reiche Gottes hat Jesus jedenfalls nicht gesagt, daß die Gebo-te, die auch die Familie und das Eigentum schützen, dahingestellt seien. ("Meint nicht, daß ich ge-kommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen", Matth. 5,17).

Christlicher Glaube bekennt sich, dem Christomarxismus und der Befreiungstheologie zum Trotz. zu einem Ordnungsethos. Die Menschen in diesem Lande haben sicherlich vor vielem Angst, nicht nur vor dem Krieg, sondern auch vor der Zerstörung von Gebot und Ordnung. Die Evangelische Kirche muß sich fragen lassen, warum an ihren theologischen Fakultäten eigentlich kaum oder gar nicht mehr Ordnungsethik gelehrt wird. Im Urteile der Bibel hat sich das Ethos nicht an der Gesellschaft nach einer jeweiligen Situation zu orientieren, sondern umgekehrt: Die Gesellschaft orientiert sich am Gebote

Professor Dr. Dr. Georg Huntemann ist Pastor von St. Martini in Bremen



# Lange Ferien – deshalb müssen Lehrer mehr als 40 Stunden arbeiten

Lehrer-Verbände und Gewerkschaften über die zu hobe Arbeitsbelastung der Pädagogen hat erhebliche Schalldämpfer erhalten: Die Verwaltungsgerichte weisen Klagen gegen die übermäßige Fron unisono ab.

Von PETER PHILIPPS

n der größten Lehrergewerkschaft ist man enttäuscht. Steffen Welzel, Sprecher der GEW, gibt dies unumwunden zu. Über Prozesse vor den Verwaltungsgerichten - von Lehrern zwar angestrengt, von der Gewerkschaft aber mit Rat und Tat hegleitet - hatte man die Kultusminister bezwingen wollen. Die Lehrer wollten erreichen, was in den Tarifverhandlungen bisher gescheitert war: Arbeitszeitverkürzung. Doch die Richter urteilten anders als erwartet. Sie "haben sich angemaßt", rügt Welzel, "die Arbeitsbelastung eines anderen Berufsstandes zu beurteilen".

Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat jetzt die lange Kette einschlägiger Prozesse abgeschlossen, 52 Lehrer hatten dort geklagt, ihre wöchentliche Arbeitszeit so zu reduzieren, daß auch sie in den Genuß der 40-Stunden-Woche des übrigen öffentlichen Dienstes kämen. Doch die Richter rechneten ihnen erst einmal vor, daß sie bei ihrer tatsächlichen - nach Abzug vor allem der Schulferien - 39 Wochen Jahresarbeitszeit schon mindestens 45,5 Vollstunden wöchentlich arbeiten müßten, um auf die Leistung des "normalen" Beamten mit 40-Stunden-Woche und 30 Urlaubstagen zu kommen. Mit der eher wolkigen Formulierung, daß der zeitliche Umfang der außerhalb des Unterrichts zu leistenden Arbeit des Lehrers kaum meßbar und vor allem nicht einheit-

Juristen elegant den Hauptstreitpunkt. Unter Aufjaulen der Betroffenen hatten Richter in Koblenz und Lüneburg in früheren Urteilen bereits die klagenden Lehrer ironisch aufgefordert, doch zu sehen, wie sie in der unterrichtsfreien Zeit zum Ausgleich kämen.

Dabei hatte einst alles so hoffnungsfroh für die Pauker-Verbände begonnen: Im Auftrag der Länder-Kultus- und Finanzminister legte die Schweizer Knight-Wegenstein-Gesellschaft 1973 eine Untersuchung über die Lehrer-Arbeitslosigkeit vor. Doch sie krankte an einem entscheidenden Punkt: Die Angaben über die Lehrer-Arbeit außerhalb der Schule von Korrekturen der Klassenarbeiten über Unterrichts- Vor- und Nachbereitung bis zur sozialen Betreuung der Kinder - basierten alle nur auf den Eigenangaben der Pädagogen. Auf eine wochentliche Arbeitszeit von durchschnittlich 56 Stunden kamen die Knight-Wegenstein-Experten damals in ihren Berechnungen. Doch wegen des methodischen Mangels verschwand die Studie bei den Auftraggebern in den Archiven, während sich die GEW auch bei den jetzt ausgelaufenen Verwaltungsgerichts-Prozessen immer noch auf die Untersuchung stützt.

Nach Knight-Wegenstein unterrichtet der "durchschnittliche" Lehrer in den Unterrichtswochen täglich 24,4 Stunden à 45 Minuten. Da der Pädagoge als praktisch über die Hälfte seiner Arbeitszeit frei verfügen kann, kamen aber auch die Gutachter damals schon zu dem Schluß, daß er diesen Vorteil mit Mehrbelastung bezahlen müsse. Dies sei auch bei anderen Berufen im Vergleich zu Beschäftigungen mit fester Bürozeit üblich. Mit zehn Prozent wurde dieser Lebensqualitäts-Gewinn veranschlagt, so daß schon Knight-Wegenstein auf eine Mindest-Arbeitszeit für Lehrer von 44 Stunden kam.

Die Schleswiger Richter rechneten den klagenden Lehrern jetzt auf der von ihnen zugrunde gelegten 45.5 Wochenstunden-Basis vor, daß Grundund Hauptschullehrer damit über 17,5 "ungebundene" Arbeitsstunden pro Woche verfügten, Gymnasiallehrer sogar über 21,5 Stunden. Dies sei nicht offensichtlich unangemessen". Die Pflichtstundenzahlen liegen bei Wochenstunden (Haupt- und Grundschulen), 27 (Real- und Sonder-schulen) und 24 (Gymnasien). Knight-Wegenstein hatte - ebenfalls ergebnislos - gefordert, diese Regelstunden "zu eliminieren und ein neues Verfahren einzuführen, das eine gleichmäßige Arbeitszeit sicherstellt". Denn einen Grundschullehrer. sofern er sich nach einigen Jahren Routine überhaupt noch meßbar auf den nächsten Tag vorbereitet, kostet einschließlich der Korrekturarbeiten (die jedoch meistens in den Schulpausen oder Leerstunden gemacht werden) eine Deutschstunde 80 bis 103 Minuten Zeit. Beim Realschullehrer kam Knight-Wegenstein auf der Basis der Eigenangaben von Lehrern auf 101 bis 104 Minuten, bei den Gymnasiallehrern auf 99 bis 143 Minuten. Selbst beim Sportunterricht kamen die Lehrer in ihrer Zeitplänen noch auf Zuschläge für Vor- und Nachbe-

Für die Lehrer-Vertreter sind ohnehin schwere Zeiten inzwischen angebrochen. Denn die vergangenen Jahre mit ungeheuren Steigerungsraten im Bildungssektor, deren Ergebnisse immer lautere Klagen über - angebliche oder tatsächliche - Bildungsmängel bei den Schülern waren, sowie vielfältigen Politisierungsversuchen an den Schulen haben den Berufsstand im Ansehen, vor allem auch

der entscheidenden Finanzminister. weit nach unten rutschen lassen, Angesichts von mehr als zwei Millionen Arbeitslosen fällt es schwer, Forderungen nach Arbeitszeitverkürzungen zu erheben, während der größte Teil der Bevölkerung - als Eltern kurze Unterrichtszeiten und lange Ferien sieht.

Am 6. Spetmber wird in Stuttgart die Große Tarifkommission von Verhandlungsführer ÖTV zusammenkommen, um die Marschroute für die Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst für den Herbst festzulegen. Einen Tag später trifft sich der GEW-Hauptvorstand. Der Einstieg in die 35-Stunden-Woche wird auch von dort propagiert werden. Doch bisher lautet die staatliche Handlungsmaxime noch "Nullrunde".

Dahei hat bereits vor 15 Jahren ein Länderfinanzminister einen erfolgversprechenden Weg gewiesen, wie man berechtigte Wünsche der Lehrer erfüllen könnte, ohne gleich Schleusen für alle jene mit zu öffnen, die heute schon kaum mehr als ihre wöchentliche Unterrichtszeit als Arbeit einbringen: "In der unterschiedlichen Arbeitszeit der Lehrer sollte die Reform ansetzen." Hier traf er sich mit Knight-Wegenstein. Die Österreicher, die uns ja auch historisch nicht allzu fern steben, haben längst vorgemacht, wie so etwas aussehen kann. Denn dort wird nicht über einen Leisten geschlagen, was nicht vergleichbar ist: Eine Deutsch- oder Englischstunde am Gymnasium wird dort mit dem Faktor 1,17 angesetzt, eine Mathematikstunde mit 1,11, eine Musikstunde beispielsweise aber nur mit 0.91. Wer Korrekturfächer unterrichten muß, hat dadurch weniger Wochenstunden ari der Schule zu absolvieren als etwa die Pauker in Sport



Schloß Falkenlust – eine Lust des Bonner Protokolls

Von EBERHARD NITSCHKE ine Eintragung im Gästebuch auf der letzten Seite: "Es hat uns sehr gut gefallen – das Schloß ist ja noch schöner als Augustusburg!" Was da Touristen niederschreiben, ist jetzt auch Meinung des offiziellen Bonn. Plötzlich spricht man von "Falkenlust", jenem kleinem Schlößchen nahe dem Schloß in Brühl, das den Namen des Kurfürsten Clemens August trägt und von

det wird. Jetzt hat Bonn den Charme der kleinen Fasson entdeckt - und die Gäste Bonns - so Erich Honecker, falls er kommt - sollen zukünftig da-

Fall zu Fall von der Bundesregierung

zur großen Repräsentation verwen-

von profitieren. Eine rumpelige schmale Kopfsteinstraße führt durch die Felder. In der Ferne das Siebengebirge, auf der anderen Seite der Brühler Schloßpark, durch eine lange Allee mit "Falkenlust" verbunden, das der aus dem bayerischen Hause Wittelsbach stammende Kurfürst nach 1730 errichten ließ. Sein Baumeister war der Münchner Hofarchitekt François de Cuvilliés, gekostet hat das Schlößchen einmal die damals phantastische Summe von 55 000 Reichstalern, Ein Klacks angesichts der immensen Schulden, die der jagdbesessene geistliche Herr-scher bei seinem Tode 1761 hinter-

Daß "Falkenlust", ausschließlich dem Zweck geweiht, möglichst schnell zur Falkenjagd auf die Felder zu kommen, so spät in den Gesichtshat zwei gewichtige Gründe. Einmal wurden die Kriegsschäden an diesem Gebäude, das Privatbesitz war und erst nach 1960 für zwei Millionen Mark in den Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen überging, erst sehr spät beseitigt. Seit dem Ende des Kurstaates beim Einmarsch der Franzosen 1794 hatte es verschiedene Besitzer gefunden. Von 1832 bis 1960 immerhin gehörte es ein- und derselben Familie, die aber nach Eintritt der Schäden während des Zweiten Weltkrieges im Ausland lebte und sich nicht um den Zustand dieser architektonischen Kostbarkeit kiimmern konnte.

Zum zweiten hat "Falkenlust" die sanitären Installationen seiner Zeit, also keine. Wasser wurde den hohen Herren von damals zur Wäsche in den bekannten winzigen Portionen, mit denen man auskam, verabfolgt. Der Rest war Parfum. Und die heute noch als Nischen in der Mauer zu erkennenden "Retiraden", der Entsorgung gewidmet, wurden durch Handbetrieb der reichlich vorhandenen Kam-

merdiener und Lakaien entleert. Aus Respekt vor der Vergangenheit sind also diese sanitären Neuerungen in die früher für die Jagdhilfen reservierten Nebenflügel verlegt worden. Staatsgäste haben zum Händewaschen in "Falkenlust" zur Zeit noch die gleichen Akkomoditäten, wie die Besucher, die für 1,50 Mark Eintritt die ganze Pracht besichtigen können, die erst bis 1974 unter Leitung des Staatshochbauamtes Köln wieder bergestellt und ergänzt wurde. Das kurfürstliche Jagdschlößchen muß also für Staatsgäste ein "Tagesaufenthalt" sein, und so war es auch in den letzten Wochen für einige angesagte Ereignisse vorgese-

Da durch einen glücklichen Umstand alle Baurechnungen aus der zwölfjährigen Bauzeit von "Falkenlust" erhalten sind, ergänzt durch ein Schloßinventar aus dem Todesjahr

von Clemens August, das über Dekorationen und weitere Ausstattungen Auskunft gibt, präsentiert sich das im Regencestil erbaute zweigeschossige Gehaude heute so, wie der Fürst es gesehen hat

Das Schloß mit seinem vielen bayerischen Weiß-Blau, seinem in allen Ausstattungselementen wiederkehrenden Falken-Dekor, ist ein einziges Entzücken. Bundeskanzler Helmut Schmidt wußte, was er tat, als er seinen Freund, den französischen Staatschef Giscard d'Estaing anläßlich eines Bonn-Besuchs hierher zum Frühstück einlud. Schließlich hat auch Clemens August in "Falkenlust" schon Politik gemacht, als er, damals ziemlich konspirativ, mit den Franzosen "kungelte", wie man das im Rheinland nennt.

Kann man sich von Staatsgästen, die hierher kommen und, höchstes Ziel des Protokolls aller Länder, der Atmosphäre erliegen, im allgemeinen nur Beifall für "Falkenlust" erwarten, so könnte ein bestimmter Gast auch noch etwas anderes spenden.

Das Rheinische Amt für Denkmalspflege hat sich bei der Wiederherstellung der Gärten von Schloß Augustusburg und "Falkenlust" nicht auf die Pläne stützen können, nach denen der Generaldirektor der königlich preußischen Gärten, Peter Joseph Lenné, ein geborener Bonner, im 19. Jahrhundert den Park umgestaltete. Diese Akten lagern in Potsdam und sind bisher von den Herren im anderen Deutschland nicht hermalspfleger sind so phantasievoll, sich von einem bestimmten Herren aus diesen Kreisen Entgegenkommen zu versprechen - wenn er

### Als Mohammed Nagib König Faruk ablöste des "Offiziersclubs" gewählt worden Hintergrund. Internationale Verwickwar. Aber bis zum 22. Juli war er lungen blieben aus; England und die Die "freien Offiziere" machten nicht in den unmittelbar bevorste-

ihn 1952 zum ersten Präsidenten der Republik Ägyptens, nachdem sie König Faruk gestürzt hatten. Nachdem er seine Aufgabe als "seriöses Aushängeschild" erfüllt hatte, wurde er von Nasser gestürzt. Jetzt starb General Mohammed Nagib im Alter von 83 Jahren.

Von PETER M. RANKE

hendheißer Sommertag in Kairo. Dennoch war der Auführer der "freien Offiziere", Oberstleutnant Gamal Abdel Nasser, fast den ganzen Tag unterwegs, um seine Offizierskameraden zu alarmieren. Der entscheidende Putsch gegen König Faruk sollte um Mitternacht beginnen. Die Parole der seit zehn Jabren im Geheimbund verschworenen "Freien Offiziere" hieß: Nasr (Sieg).

Am 21. Juli hatte König Faruk das fünfte Kabinett seit Januar gebildet. Seit jenem "roten Samstag" am 26. Januar, an dem Kairo brannte und die Polizei, Regierung und König Faruk des Aufruhrs nicht Herr werden konnten. "Es war ein Aufstand ohne Maß und Ziel, erwachsen aus Hunger und Verzweiflung", schrieb später Präsident Sadat über diesen Tag.

Die Kabinetts-Neubildung war das letzte Signal für die "Freien Offiziere" zum Losschlagen. Der Hof hatte abgewirtschaftet, Korruption war weit verbreitet, es herrschte soziales Chaos. Aber am Suezkanal standen noch immer britische Truppen, der Botschafter Seiner Majestät war in Kairo der tonangebende Mann, Würden die Briten auf Kairo marschieren. wenn die ägyptische Armee die Macht ergriff?



Das Führungskomitee der "Freien Offiziere" unter dem energischen und fuchsschlauen Abdel Nasser hatte in dem Bestreben, die Engländer aus der Militärrevolte herauszuhalten, schon lange nach einem gutbekannten, seriösen und sympathischen General gesucht. Er sollte als symbolischer Anführer der ägyptischen Bevölkerung, der Armee und dem Aus-

land sofort Vertrauen einflößen. Die Offiziere fanden ihn in dem pfeiferauchenden und eher gemütlich wirkenden 1901 geborenen General Mohammed Nagib. Dieser integre Offizier war selbst nicht Mitglied der "Freien Offiziere", aber einer von ihnen, der spätere Marschall Hakim Amer, war sein Stabsoffizier. So wußte Mohammed Nagib um die Existenz der Verschwörer-Gruppe, zumal er mit ihren Stimmen zum Präsidenten henden Putsch eingeweiht.

Die Aktionen der Verschwörer liefen an jenem Tag um 23.00 Uhr an; die Regimenter in Kairo standen auf ihrer Seite. Als sich um Mitternacht die Kommandeure um Stabschef Farid im Hauptquartier semmelten, weil "irgend etwas im Busch" war, wurden sie alle auf einen Schlag gefangengenommen. Der Rundfunk wurde besetzt, die Hauptstraßen Kairos abgeriegelt. Es gab kaum Widerstand, kein Blutvergießen, die Stadt lag in tiefem Schlaf.

So übrigens auch König Faruk in seinem Sommerpalast in Alexandrien und der vorgesehene "Führer" des Umsturzes, General Nagib. Er war von den "freien Offizieren" noch nicht verständigt worden. Erst als um drei Uhr nachts das Telefon läutete und der Innenminister sich beschwerte (Ihre Kerle machen Krawall"), ahnte General Nagib, was los war. Er zog die Uniform an und fuhr mit zwei Offizieren ins Hauptquartier im Vorort Heliopolis.

"Ich gratuliere euch, Kinder", sagte Nagib anerkennend zu Nasser, Amer und ihren Mitverschworenen. Die "Kinder" ernannten ihn auf der Stelle zum Oberbesehlshaber, und Nagib billigte den rasch zusammengeschriebenen Aufruf an die Nation. Doch als der morgens um sieben Uhr über den Rundfunk verlesen wurde, hatten sich schon alle Garnisonen der Revolte angeschlossen. Das monarchische Regime klappte in wenigen Stunden zusammen wie ein Kartenhaus.

General Nagib genoß den internationalen Ruf, der "Retter Ägyptens" zu sein. Abdel Nasser und Hakim Amer agierten zunächst weiter im lungen blieben aus; England und die USA nahmen den Militärputsch am Nil hin. Die Briten marschierten nicht, sondern ließen sich sogar bis 1956 die völlige Räumung der Kanalzone durch Kairo abhandeln.

Der Höhepunkt für General Nagib kam, als er am 26. Juli König Faruk in Alexandrien das Ultimatum der Armee fibersandte, sofort zugunsten des Kronprinzen Achmed Fuad abzudanken und das Land zu verlassen. noch am selben Tag mit 200 Koffern und in weißer Admiralsuniform auf seiner Yacht.

Im September 1952 wurde Nagib Chef und Kriegsminister der ersten zivilen Regierung. Als dann im Juni 1953 Ägypten zur Republik erklärt wurde, machte der "Revolutionsrat" ihn zum Staatspräsidenten und zum Regierungschef. Um diese Zeit wußten die Diplomaten in Kairo aber schon, daß Nagib eher die Schaufenster-Figur des "Revolutionsrats" war, der die wirkliche Macht ausübte. Und in diesem Gremium herrschte Oberst Gamal Abdel Nasser.

Der unvermeidliche Machtkampf brach im Februar 1954 aus, als Nagib zurücktreten mußte, weil er von Nasser nicht mehr gebraucht wurde. Nagib wurde noch einmal für wenige Monate als Präsident und Regierungschef zurückgeholt, weil er in der Bevölkerung zu hohes Ansehen genoß und die Revolutionäre falsch kalkuliert hatten. Im November 1954 aber schlug Nasser endgültig zu und stellte Nagib unter Hausarrest. Erst Präsident Sedat hob den Arrest auf, aber General Mohammed Nagib zog sich ganz aus der Öffentlichkeit zu-





# Geld ertragreich und solide anlegen

Mit Bundeschligationen erwerben Sie ein Wertpapier mit festen Zinsen, marktgerechten Renditen und einer überschaubaren Laufzeit von 5 Jahren. Eine ertragreiche und Vorteilhafte Geldanlage. Der Verkauf Nominalzins 7,75% Ausgabekurs 100,20 % **Rendite 7,70%** Laufzeit 5 Jahre

zum Börsenkurs ist jederzeit wertpapiereerhalten Sie ausführmöglich. Neu ausgegebene Bundesobligationen bekommen Sie spesenfrei ab 100,- DM bei allen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken.

Vom Informationsdienst für Bundes-

liche Informationen. Schreiben Sie oder rufen Sie an: Tel. (069) 550707. Die aktuellen Konditionen aller Bundeswertpapiere werden "rund um die Uhr" unter Tel. (069) 5970141 angesagt.



Bitte einsenden an den Informationsdienst für Bundeswertpapiere, Postfach 2328, 6000 Frankfurt 1. Sie erhalten ausführliches Informationsmaterial

Name

Straße

PLZ/Ort

# Waldsterben wird mit der "DDR" erörtert

In dem besonders von der Luftverseuchung betroffenen Kurort Bischofsgrün in Franken beraten jetzt zum erstenmal Fachleute aus der Forstbranche der Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" über die Chancen, den deutschen Wald zu retten. Dieses Thema hatte Bundeskanzler Helmut Kohl kürzlich in verschiedenen Interviews als einen der Hauptpunkte seiner geplanten Unterredung mit Generalsekretär Erich Honecker bezeichnet. Die Experten werden drei Tage lang die geschädigten Wälder um Bischofsgrün begehen und darüber beraten, ob und wie durch spezielle Bodendünger oder Baumbehandlungen der schädliche Einfluß verschmutzter Luft verrin-

#### Wird Perschau 1985 Spitzenkandidat?

D.G. Hamburg

Die für das oächste Frühjahr geplante offizielle Benennung des Hamhurger CDU-Fraktionsvorsitzenden Hartmut Perschau zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Bürgerschaftswahl in zwei Jahren muß voraussichtlich verschobeo werden. Dies wurde gestern in Parteikreisen bestätigt. Der Grund: Seit 1978 ermittelt die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen Perschau wegen einer Parteispendenaffäre und möglicher Steuerhinterziehung. Wann die Ermittlungen ahgeschlossen sein werden, ist ebenso unklar wie die Frage, oh die Staatsanwaltschaft gegen den prominenten CDU-Politiker und Herausforderer von Bürgermeister Klaus von Dohnanyi Anklage erheben wird.

Ein Sprecber der Hamburger CDU kritisierte, daß die Ermittlungen bereits seit sechs Jahren andauerten. Er äußerte starkes Interesse der Partei an ihrem schnellstmöglichen Abschluß. Bisher sei Perschau in der Bürgerschaft nicht angehört worden, und es gebe auch keinen Schrift-

Der Verdacht der Steuerhinterziehung und der Fehlleitung voo Parteispenden steht im Zusammenhang

Weltpolitik

für Sie ein Thema ist:

DIE WELT

ertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 An Ole Well, Vermeb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Bestellschein

Bute befem Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monat-liche Bezugspreis beträgt OM 25:60 (Ausland 35:00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwert-

lch habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schniftlich zu widerrusen bei: OIE WELT. Vertneb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 3 mit der CDU-eigenen Gesellschaft Hansa\* für Öffentlichkeitsarbeit.

Dieses Unternehmen soll für nicht existente Gutachten und andere Dienstleistungen beträchtliche Beträge kassiert haben. Perschau war während seiner Tätigkeit als CDU-Landesgeschäftsführer von 1975 his 1980 auch für die "Hansa"-Gesellschaft zuständig. In dieser Spendenaffäre sind bereits zahlreiche Strafbefehle und Bußgeldbescheide ergan-

#### Höffner: Dialog mit Wirtschaft fördern

"Der Mensch muß stets Ziel, er darf nicht Objekt des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels sein." Mit diesen Worten hat der Erzbischof von Köln und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Joseph Kardinal Höffner, anläßlich eines Besuches beim Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln die gemeinsame Verantwortung von Kirche und Wirtschaft umrissen, die beide zur Bewältigung des Strukturwandels in der deutschen Wirtschaft trügen. Der Dialog zwischen Kirche und Wirtschaft müsse gefördert werden, ohne die Eigenständigkeit der Wirtschaft in Frage zu stellen.

# **Streit um Katalysatoren-Auto:** Kaufhilfe oder Steuernachlaß?

Zimmermann und Stoltenberg noch nneinig / Mineralölsteuererhöhung gilt als sicher

MANFRED SCHELL, Bonn

Das Spitzengespräch zwischen den Bundesministern Stollenberg "und Zimmermann über Anreize für den Kauf von Katalysatoren-Autos hat keine Einigung erbracht. Es sei bei den \_diametralen Positionen" gehlieben, hieß es gestern in Regierungskreisen in Bonn. Damit gebt dieses Thema streitig ins Bundeskabinett, das nach der bisherigen Planung am September eine Entscheidung herbeiführen will, obwohl inzwischen bereits von einem Termin im Oktober die Rede ist.

Zimmermann, so war zu hören, bleibt bei seiner Forderung, ab 1. Jaouar 1986 die Anschaffung des umweltfreundlichen Katalysatoren-Autos durch Kaufhilfen von zunächst 1500 Mark zu erleichtern. Der finanzielle Aufwand dafür soll durch eine Erhöhung der Mineralölsteuer um drei Pfennig je Liter - in neuesten Berechnungen ist voo fünf Pfennig die Rede - gedeckt werden. Der Minister befürchtet, daß ohne die Kaufhilfe der erhoffte Durchbruch aushleiben wird. Er erinnert in diesem Zusammenhang an eine Aussage voo Bundeskanzler Helmut Kohl, wonach sich umweltfreundliches Verhalten

Stoltenberg, das zeichnete sich bei dem vertraulichen Gespräch im Bundesinnenministerium ah, ist zumindest hislang zu keinen weiteren Konzessionen bereit. Er verweist auf die Beschlüsse des Bundeskabinetts vor

solcher Autos durch Erleichterungen bei der Kraftfahrzeugsteuer angeregt werden soll. Stoltenbergs Position sei damit festgeschrieben". Der Bundesfinanzminister fühlt sich durch die hreite Diskussion im CDU-Prāsidium und durch Einlassungen auch voo CDU-Ministerpräsidenten in seinem Konzept bestärkt, obwohl es in dem Gremium keine Abstimmung gegeben hat.

Allerdings, so wurde berichtet, sei Stoltenberg aus dem Gespräch mit Zimmermann mit der Versicherung gegangen, er werde den gesamten Sachverhalt nochmals überdenken. Im Bundesinnenministerium wird der Standpunkt vertreten, über den "Charakter der Kaufhilfe" könne durchaus diskutiert werden. Hierbei sei man für "neue Überlegungen" offen, zum Beispiel, oh es eine Rückvergütung bei der Kraftfahrzeugsteuer oder Nachlässe bei der Mehrwertsteuer geben sollte. Einig seien sich Stoltenberg und Zimmermann darin, daß das bleifreie Benzin nicht teurer sein dürfe als der herkömmliche Treibstoff. Deshalb gilt die Erhöhung der Mineralölsteuer für hisheriges

Benzin als sicher. Zimmermann vertritt den Standpunkt, die Kaufprämie von 1 500 Mark mit degressivem Charakter bis 800 Mark im Jahre 1989 solle an den Autohersteller mit der Auflage gezahlt werden, sie an den Käufer weiterzugeben. Die Preisauszeichnung müsse dann in den Austellungsräumen entsprechend erfolgen. "Es kaufen wenige ein Katalysatoren-Auto, wenn sie dafür vorab mehr bezahlen müssen\*, hieß es im Bundesinnenmi-

Hinweise auf spätere Vergütungen in der Kraftfahrzeugsteuer seien hier wenig attraktiv, weil sich die Bürger "mit einer Politik mit dem Rechenschieber nicht anfreunden können". Stoltenberg ist gegen solche direkten Subventionen. Der Hinweis des Ministers auf das deutliche Entgegenkommen bei der Kraftfahrzeugsteuer wird im Innenministerium damit zu entkräften gesucht, daß diese Steuernachlässe dafür da seien, um "laufende Mehrkosten" für ein Katalysatoren-Auto zu bestreiten. Der Katalysator habe nach vorliegenden Berech-nungen eine Lebensdauer von höchstens 80 000 Kilometer.

Dem Argumeot Stoltenbergs, das Verfahren mit direkten Kaufprämien würde erhebliche hürokratische Aufwendungen auslösen, wird im Bundesinnenministerium entgegengehalten, es liege an Stoltenberg, ein einfacheres Verfahren vorzuschlagen, zum Beispiel im Steuerrecht. Einwände der Automobilindustrie werden im Bundesinnenministerium als nicht stichhaltig erachtet. Die deutschen Hersteller würden schon jetzt abgasarme Autos für den Export nach Japan und in die USA voo ihren Bandern rollen lassen. Die Entscheidung liegt nun beim Bundeskanzler und beim Bundeskabinett. Der Bundesrat wird sich am 14. September mit die-

# Industrie-Spion aus der "DDR" zerstörte Karriere des Schwagers

Prozeß in Düsseldorf legte neue Einschleusungs-Methoden und Geheimverstecke offen

Ein Dozent für Schiffsbau in der mecklenburgischen Hafenstadt Rostock hat als Industriespioo die Karriere seines Schwagers in einem weltbekannten Ruhr-Konzern zerstört. Unter Vorspiegelung fachlicher Interessen informierte sich der Agent bei seinem Verwandten in Köln über neue Verfahren im Bereich Erdől/ Chemie des Uoternehmens, in dem der Schwager als Betriebsleiter tätig

Die mehrwöchige Verhandlung ge-gen die beiden Männer vor dem Staatsschutzsenat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts legte nicht be-kannte Schleusungsmethodeo und oeue Geheimverstecke des Ostberliner Staatssicberheitsdienstes offen. nieurdozent Jürgen Wellner bei seinen Agentenreisen nicht mit dem Auto, Flugzeug oder per Eisenbahn in die Bundesrepublik geschickt. Wellner benutzte den vom Geheimdienst für sicherer gehaltenen Autohus-Linienverkehr zwischen West-Berlin und Westdeutschland. Der "Rentner-Bus", so genannt, weil vor allem

WERNER KAHL, Düsseldorf Rentner die niedrigen Fahrpreise ausoutzen, wird in Helmstedt gewöhnlich nur flüchtig kootrolliert.

> Die Spionageahwehr enttarnte den promovierten Schiffsbauingenieur als vermutlich langjährigen "operativen Reisekader" des Ministeriums für Staatssicherheit. Mit jeweils zwei gefälschteo Reisepässen der Bundesrepublik, auf tatsächlich existierende westdeutsche Bürger ausgestellt, fuhr er zu Bootsmessen, Technik-Ausstellungen und Kongressen.

> Bei seiner Verhaftung im September vergangenen Jahres in Köln entdeckten die Beamteo erst nach erneuter Prüfung eines Handtäschchens das raffiniert verarbeitete Paßversteck. Der Cootainer kann weder beim Abtasten ooch beim Durch-leuchten auf Flughäfen festgestellt werden. .Wir habeo es hier mit einer neuen Container-Generation zu tun". sagte der Sachverständige des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Geheimfächer mit Metallitzen, die mit einem Nagel an einem Punkt geöffnet werden können, sind passe.

Wissenschafts- und Technik-Spio-

nage wird in Ost-Berlin von der Abteilung XIII des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) organisiert. Er habe sich "seinem" Staat "dankbar" erweisen wollen, sagte der Agent bei der Vernehmung. Laut Staatsanwalt gehört der Angeklagte drüben "zur gehobenen Mittelklasse". Neben dem Auto besitzt er ein Kajütboot. Die Ehefrau ist Apothekerin. Bei seinen Reisen blieben die Frau und seine drei Kinder als Faustpfand zurück.

Verwandte und Freunde können sich untereinander nicht mißtrauen", verteidigte der Bonner Rechtsanwalt Hans Dahs den mitangeklagten Schwager aus Köln. Es handele sich um einen "besonders üblen Versuch" des Geheimdienstes, durch einen wandten eineo Wissenschaftler "mit kollegialen Fachgesprächen" ins Netz zu ziehen. Mit der Verurteilung des "DDR°-Spions zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis und einer neunmonatigen Strafe zur Bewährung für den Schwager im Westen zog das Gericht gestern den Schlußstrich unter die deutschdeutsche Familienaffäre.

# Die alten Germanen, jugendliche Raucher und der Fremdwörter-Boom HANS-R KARUTZ Berlin und daß immer noch eine oft wenig ner Zeitung" berichtet der Generaldi-

Bei ihrem behutsam-tastenden Gang zurück in die Geschichte gleichsam zu den Quellen der "DDR" - preisen die Verantwortlichen in Ost-Berlin jetzt sogar "Schwertgeklirr und Wogenprall". Denn die alten Germanen, bisher kein Gegenstand von Staatsloh, wurden im FDJ-Blatt "Junge Welt" mit einer zutreffenden Würdigung bedacht.

Im \_Herbst 9 unserer Zeitrechnung" vermeldete die Geschichtsdaten-Seite der Zeitung, für die Honekker-Nachfolger Egon Krenz jahrelang verantwortlich zeichnete, hätten bei der Schlacht im Teutohurger Wald die Germanen um ihre Unahhängigkeit von den Römern gekämpft. Im Stil einer Siegesmeldung bemerkt das flott gemachte FDJ-Blatt: "Vereinigte germanische Stämme unter Führung des Cheruskers Arminius zerschlugen die drei Legionen im Kampf Mann gegen Mann." Nun kann es nicht mehr lange dauern, und die FDJ läßt ausgewählte Jung-Funktionäre das Hermannsschlacht Denkmal nahe der Weser erklimmen. Bedenkt man, daß in den fünfziger Jahren ooch ältere Lehrer ausgesprochenen Arger bekamen, ließen sie die Jung-Pioniere in ihrer Klasse mehr aus Jux die altdeutsche Weise "Als die Römer frech geworden...\* an-stimmen, fällt der Wandel in den Ostberliner Agitprop-Stuben besondes

Mit welchen Problemen sich die DDR\*-Germanen der Gegenwart plagen müssen, lehrte ein ausgiebiges Gespräch über das mangelhafte Gesundheitsbewußtsein der eigeneo Bürger. Im SED-Blatt "Berliner Zeitung", herausgegeben von Honeckers gelegentlichem Kritiker Konrad ("Conny") Naumann, schrieb der Präsident des "Nationalen Komitees für Gesundheitserziehung", Professor

Ernest Strauzenberg: "Es kann uns beispielsweise nicht gleichgültig sein, daß es viele Übergewichtige gibt, Jugendliche rauchen

anspruchsvolle Freizeitgestaltung bevorzugt wird sowie ein Mangel an sportlicher Aktivität vorherrscht." Die um sich greifende Genußsucht in der "DDR" - in Edel-Alkoholika und superben Eßgelagen in Spitzenhotels zutage tretend - rügt der oberste Ge-sundheitserzieher Ost-Berlins: "Genießen? Ja! Aber nicht vorzugsweise durch Quantitat. Das Lebeo wird durch bewußtes Kultivieren aller Möglichkeiten schöner und reicher.\*

In der "Neuen Deutschen Presse". dem Organ des Journalistenverbandes, wird Klage über eine typische deutsch-deutsche Erscheinung geführt - der Vermischung des Deutschen mit Anglizismen aus dem westlichen Sprachraum. Ansteigenden Femdwortgehrauch "in nahezu allen

### Aus der Presse von drüben

Lebensbereichen" bemerkt das Fachorgan. Selbst der eigene Duden enthalte unterdessen Wörter wie "Babysitter, Bluejeans, clever, Comeback, Feature, Playboy, Publicity oder Service". Derlei Vokabeln gehorchen nicht dem Zeigefinger der Deutschen", klagte der Autor.

Weshalb mitteldeutsche Leser die Lekture ihrer eigenen Gazetten durchgängig so ermüdend und zum Gähnen finden, versucht das Fachorgan kritisch zu benennen: Wer in Artikeln nicht geläufige Fremdwörter benutze, laufe Gefahr, daß solche Beiträge \_nicht gelesen, sondern beiseite gelegt" würden.

Während sich der Senat von Berlin bemüht, nunmehr Ordnung in seine chaotischen Vorbereitungen auf die 750-Jahr-Feier der Stadt 1987 zu bekommen, reifen in Ost-Berlin Schritt für Schritt eine Reihe touristenwirksamer Projekte heran. In der "Berli-

rektor der Staatlighen Museen zu Berlin - Konkurrent der Museen des Preußischen Kulturbesitzes im Westen -, Dr. Güster Schade: "Wir freuen uns, daß wir die umfassend restaurierte und renovierte ständige Ausstellung der Gemäldegalerie alter Meister in 25 Räumen für das Publi-kum wieder öffnen konnten." Das Ostberliner Museum für Ur- und Frühgeschichte Europas zeigt anläß-lich eines Kongresses in Rotterdam die Schau "Troja und Thrakien". Also auch Heinrich Schliemann, der alt-preußische Archäologe von Troja, wird in Ost-Berlin gewürdigt.

Über die unsägliche Selbstbeweih-räucherung, das Pathos der Feiern und auch über die Technik, in der "DDR" ohne viel Aufwand materiell unbesorgt zu leben, liest man in der August-Ausgabe von "Sinn und Form" etwas. Erich-Günther Sasse beschreibt eine solche Stunde:

Der Direktor holte tief Luft. Er machte sich von der Frau frei und sprach langsam weiter von der hohen Verantwortung, die ihnen allen übertragen sei und die sie so glänzend gemeistert hätten... Als der Partei-sekretär auch im Namen der Betriebsparteiorganisatioo gratulierte und weiterhin alles Gute wünschte, auch im persönlichen Leben... schob sich der Dichter an den Reporter der großen Zeitung heran. Der Dichter war gut fünfzig, sah aber viel jünger aus. Er trug Nietenhosen und eine schwarze Jacke aus dünnem, weicheo Leder.

Er war ehrenhalber Mitglied des Forschungskollektivs. Er forschte nicht mit, aber einmal im Jahr las er aus seinem neuesten Werk und stellte sich der Diskussion, die meist nicht zustande kam.... Von den Prämien bekam der Dichter einen Anteil. Zu allen Feiern ließ er sich regelmäßig sehen." Das "Gewußt-wie" ist eben auch im Sozialismus manchmal das

ganze Geheimnis.

# Bischofskonferenz sieht Brief von Glemp positiv

Höffner wird antworten / Keine Details über Kommission

GEORG BAUER, Bonn Auf Beschluß des Ständigen Rates der Bischofskonferenz wird Joseph Kardinal Höffner, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, den Brief von Kardinal Glemp, Primas der katholischen Kirche in Polen, beantworten. Nähere Details über die Bildung einer gemeinsamen Kommission aus Vertretern der beiden Kirchen, wie sie von Kardinal Glemp im Zusammenhang mit der Frage der seelsorgerischen Betreuung deutscher Minderheiten in Polen vorgeschlagen worden waren, wurden vom Ständigen Rat jedoch nicht besprochen. Wie die Pressestelle der Bischofskonferenz in Bonn, die keinen Termin für die Beantwortung der Botschaft Glemps nennen konnte, mitteilte, sei der Brief Glemps bei der Tagung des Rates in Wurzburg nur "zur Kenntnis" genommen worden.

Der Kardinal, der Mitte August die Existenz deutscher Minderheiten in Polen bestritten hatte, rückte in dem Brief mit seinem Vorschlag an Höffner von diesem Standpunkt ah. Den Vorgang kommentierte der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Prälat Wilhelm Schätzler, mit den Worten, in der Angelegenheit sei dank des Briefes von Glemp ein beachtlicher Fortschritt erzielt worden. Bereits kurz nach der Predigt hatte Schätzler, gerade voo einer Reise nach Polen zurückgekehrt, die Äußerungen Glemps kritisiert.

Wohl mit Blick auf die polnischen Behörden, fuhr Schätzler damals fort: "Aber ich möchte auch die Schuld darin sehen, daß man ihn mit dieser juristisch-politischen Terminologie bedrängt hat." Tatsächlich verfolgt Warschau gegenüber ethnischen Minderheiten trotz völkerrechtlich verhindlicher Abmachungen eine Politik der Intoleranz. Die Behauptung Glemps, polnische Bürger, die sich nicht als Angehörige des polnischen Volkes fühlten, stempelten sich da-mit selbst zu Ausländern, entspricht der Praxis der polnischen Nationalitätenpolitik.

Die größte ethnische Minderheit hilden die Deutschen. Nach mehreren Vertreibungswellen bis 1948/49 verblieben von den einst zwölf Millionen Deutschen östlich der Oder-Nei-Be-Grenze 1,8 Millionen im polni-schen Herrschaftsbereich. 1,35 Millionen davon lebten in Ostdeutschland (Pommern, Schlesien, Ostpreußen) 430 000 Volksdeutsche im eigentlichen Polen und mehrals 30 000 in der vormals freien Stadt Danzig.

Besonders betroffen waren die Ostdeutschen, die aufgrund wirtschaftlicher Aspekte an einer Ausreise gehindert wurden. Polen brauchte damals

wertvolle Arbeitskräfte und vor allem Fachleute, um die annektierten Ostgebiete wirtschaftlich nutzen zu kön-

Die Deutschen mußten unter Androhung des Verlustes der Wohnung. des Arbeitsplatzes, der Lebensmittelkarten und anderer sozialer Unterstützungen ihre Loyalität zum polnischen Staat durch Sonder-Kommissare "verifizieren" lassen. Sie mußten sich - je nach ihrem Status und ihrer Bedeutung für den polnischen Staat von der Zugehörigkeit zur deutschen Volksgruppe lossagen und sich als Polen "rehabilitieren". Deutsche, die weder Anträge auf "Verifizierung" noch "Rehabilitierung" gestellt hatten, wurde die polnische Staatsangehörigkeit durch das Staatsbürgerschaftsgesetz aus dem Jahre 1951 aufgezwungen. Die Deutschen waren damit gezwungen sich als polnische Staatsangehörige und sogar als polnische Volkszugehörige zu bezeiche-

Entrationalisierungspolitik wurde begleitet durch Verbote, eigene Verbände zu bilden, Schulen zu unterhalten und Unterricht in Deutsch zu geben. In der polnischen Provinz Oberschlesien ist sogar der Deutschunterricht an Gymnasien

Obwohl Warschau die Deutschen als Minderheit überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, bekennen sich heute rund 1,1 Millionen Deutsche zu ihrer Nationalität.

Nach Schätzungen leben davon 800 000 in Ostdeutschland, und 300 000 sind sogenannte Volks-

Nach einer Mitteilung des Abgeordneten Herbert Hupka gehören sie zu 80 Prozent dem katholischen Glauben an. Gleichzeitig ließ der Christde-mokrat wissen, daß heute noch in Breslau, wo rund 10 000 Deutsche leben, in zwei Kirchen, der Christophori- und der Adalbert-Kirche, Messen in deutscher Sprache gelesen würden. Dies geschehe allerdings our in diesen beiden Gotteshäusern.

Daß in Polen der Wunsch nach seelsorgerischer Betreuung für Deutsche durchaus existent ist, wird auch durch die Worte des Sekretärs der Deutschen Bischofskonferenz unterstrichen. So müßten polnische Priesteranwärter in den Diözesen, in denen noch deutschstämmige Gläubige wohnen, als Pflichtfach Deutsch lernen. Geklärt ist jedoch nicht – dies ist wohl eine der Hauptaufgaben der Kommission - ob die Kirche aufgrund der ausreichenden Zahl von Deutschen in Polen verpflichtet ist, für eine deutsche Liturgie im Gottesdienst zu sorgen.

# Vor Gericht sortierte Kujau seine Tagebücher

Heidemann soll Anweisungen über den Inhalt gegeben haben

In dem Betrugsprozeß um die ge-fälschten Hitler-Tagebücher vor der Großen Strafkammer 11 des Hamburger Landgerichts lagen gestern, am dritten Verhandlungstag, zum ersten-mal die Materialien auf dem Tisch, die der eigentliche Gegenstand des Verfahrens sind: Konrad Kujau, der nach der Verlesung der Anklageschrift als erster der drei Beschuldigten zur Person vernommen wurde, sortierte die 25 Tagebuch-Kladden, die er nach eigenem Eingeständnis 1981 gefälscht hat, in der Reihenfolge, in der er sie geschrieben hatte.

Anschließend setzte er seine am

Vortag begonnene Darstellung des gesamten Falles fort. Die immer wieder im Publikum ausbrechende Heiterkeit hatte den Gerichtsvorsitzenden Hans-Ulrich Schroeder bereits zu der Mahnung veranlaßt: "Dies ist kein Theaterstück, sondern eine Gerichtsverhandlung." Für die Tagebücher, so gab Kujau an, habe er von Heidemann unterschiedliche Beträge erhalten: mal 40 000, 60 000 oder auch 70 000 Mark. Auf entsprechende Fragen des Vorsitzenden fügte er hinzu. die Höhe dieser Beträge sei von dem Umfang, dem Inhalt der Kladden. aber auch von der Laune Heidemanns ahhängig gewesen. Er habe die Tagebücher "auf die Persoo Bormanns zugeschnitten", our habe das hisher noch kein Historiker bemerkt. Skeptisch sei er erst geworden, als Heidemann ihm am Telefon erklärt habe, der einstige Reichsleiter sei sterbenskrank, und die Sache müsse nun "schnell über die Bühne gehen". Eines Tages habe Heidemann ihn gebeten, auf einem Zettel eine Notiz in Bormanns Schrift anzufertigen. Da hätten sich seine Zweifel verstärkt. Am 25. März 1982 habe Heidemann ihm dann gesagt, vielleicht werde der "Stern" in diese Sache "einsteigen". Zuvor hatte Kujau, Sohn einer

Schuhmacherfamilie im sächsischen Löbau, über seine Kindheits- und Jugendjahre in der "DDR° berichtet. Schon als Kind habe er dort Malunterricht genommen, und damals auch den Kurt, einen Neffen Hitlers" kennengelernt. Kurt eröffnete ihm zum erstenmal den Zugang zu "persönlichen Hinterlassenschaften Hitlers. Auf dem Dachboden eines Schlosses, so berichtete Kujau dem mit Mühe ernst dreinblickenden Gericht weiter.

UWE BAHNSEN, Hamburg habe er die alte deutsche Schrift und andere Hieroglyphen\* studiert. Nach seiner Flucht 1957 aus der "DDR" habe er in Baden-Württemberg als Kellner gearbeitet, nebenbei kleine Schlachtenszenen gemalt, die er gut habe verkaufen können, und sei leider in dieser Zeit auch mit kleineren Eigentumsdelikten straffällig geworden. 1963 habe er seine Lebensgefährtin, die jetzt wegen Hehlerei mitangeklagte Edith Liehlang, kennengelernt und gemeinsam mit ihr eine Gebäudereinigungsfirma betrieben.

1964 will Kujau voo dem ihm seit langem bekannten "Kurt" einen "Koffer mit 46 Aquarellen, 140 handgeschriebenen und 240 maschinengeschriebenen Notizen Hitlers° gekauft haben - für 20 000 Mark. Ein Kaufmann habe ihn dann drei Jahre später mit einem älteren Herrn zusammengebracht, der an bestimmten Gegenständen aus "Kurts Koffer" sehr interessiert gewesen sei. Er habe hinter diesem Herrn sehr bald zu Recht, so Kujau, den Gründer und langjährigen Chef des Bundesnachrichtendienstes BND, Ex-General Reinhard Gehlen, vermutet. "Herr G." habe sehr schnell seine, Kujaus, Fähigkeiten als Fälscher erkannt und habe ihm auch kleinere Aufträge erteilt. Mit Heidemann will Kujau durch

den Militaria-Sammler Fritz Stiefel bekannt geworden sein. Der "Typ vom Stern" habe sich nach mehrfachen Kontakten äußerst interessiert an den Tagebüchern gezeigt und den Eindruck erweckt, er benötige sie für Hitlers einstigen Reichsleiter Martin Bormann, der nun in Südamerika lebe und sich gegen den Vorwurf zur Wehr setzen wolle, er sei ein sowjetischer Super-Spion im Führerhauptquartier gewesen. Schon im Mai 1981 habe der "Stern"-Reporter durch entsprechende Reaktionen erkennen lassen, daß er sich über die Fälschung der Tagebücher durch Kujau im klaren gewesen sei. Das Angebot, die Tagebücher wieder zurückzugeben und dafür das bis dahin gezahlte Geld erstattet zu bekommen, habe Heidemann aber abgelehnt, und so habe man einfach weitergemacht". Heidemann habe ihm dann aber, so behauptete Kujau weiter, auch detaillierte Anweisungen gegeben, was er in die Tagebücher hineinschreiben solle, und ihn zu größerer Eile bei der Produktion der Kladden ermahnt.

# Umweg zu Lizenz für Hörfunk?

istal a

Die Verhandlungen zur Rettung der früheren SPD-Zeitung Ham-burger Morgenpost"; die von den Schweizer Verlegern Greif – unterstützt durch die Hamburger SPD mit dem Gruner + Jahr-Verlag ("Stern", "Kapital") geführt wurden. sollen in letzter Minute gescheitert sein. Das will der Dienst "Vertrauliche Mitteilungen aus Politik und Wirtschaft" (Ausgabe vom 28. August) aus gut unterrichteten Kreisen erfahren haben.

Der Vorstand von Gruner+Jahr, so berichtet der zitierte Dienst, habe bereits auf seiner Sitzung am 12. Juni 1984 beschlossen, sich nicht an der \_Morgenpost\*-Gesellschaft zu beteiligen. Stattdessen, so heißt es wörtlich, soll der absehbare Konkurs der Zeitung abgewartet werden, um danach lediglich das Titelrecht zu übernehmen\*. Seinerseits zitiert der Dienst zur Erläuterung: "d. h., nicht in die bestehenden Verbindlichkeiten" ge-genüber Mitarbeitern und Gläubigern einzutreten. Weiter berichten die "Vertraulichen Mitteilungen aus Politik und Wirtschaft": "Das Interesse an der Übernahme des Titelrechts wird laut Vorstandsbeschluß ,nur in Verbindung mit dem Erhalt einer Hörfunklizenz für G + J' gesehen.

Wie der Dierist schreibt, hatten die Schweizer Verleger Greif die Zeitung im Fehruar 1980 von der SPD übernommen und sie damit zunächst "vor der bereits beschlossenen Liquidation" bewahrt. Die in den Folgejahren versuchte Sanierung sei ebenso ohne Erfolg geblieben, wie zahlreiche Versuche, andere Verlage an dem Objekt zu beteiligen. Das Zahlenbild der "Hamburger Morgenpost", das sich dem Gruner + Jahr-Verlag geboten habe, sei wenig attraktiv. Weiter heißt es wörtlich in dem Dienst: "So stellt sich der Bilanzverlust auf rund sieben Millionen Mark p.a. und aus der Gegenüberstellung voo Gesellschafterkapital (15,3 Millionen Mark) und ,aktiven Verlusten' (25,8 Millionen Mark) soll sich rechnerisch eine Überschuldung voo 10,5 Millionen Mark erge-

Die Vertraulichen Mitteilungen aus Politik und Wirtschaft" schreiben: "Erst im aktuellen Gerangel um die zu erwartende Vergabe privater Rundfunklizenzen durch den Hamhurger Senat konnte die SPD den zum Bertelsmann-Konzern gehörenden G +J-Verlag für die Hamburger Morgenpost interessieren. Geht das Kalkül des G + J-Vorstands auf, so würde dem Medienriesen Bertelsmann der Einstieg in den privaten Rundfunk in Norddeutschland ermöglicht. Dagegen allerdings stünden über 100 Arbeitslose aus dem Zusammenbruch der "Hamburger Morgenpost"."

# Gegen Pläne zur Verkabelung

Der Gesamtverband der gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen will den von der Bundesregierung vorgeschlagenen Betriebsversuch mit verbilligter Verkabelung nicht unterstützen. Die Wohnungswirtschaft sei \_nicht bereit, die Deutsche Bundespost zu finanzieren, sagte Verbandsvorsitzender Helmut Tepper gestern in einem Interview mit dem Sender Freies Berlin (SFB), Die in Köln ansässige Organisatioo vertritt die Interessen für einen Bestand von 3,4 Millionen Wohnungen.

Die vorgesehene Gehührenstaffe lung beziehe sich insbesondere auf große Wohnanlagen, die ohnehin mit Dachantennen versorgt seien. Nach der Mietenrechtsverordnung sei die Zustimmung jedes einzelnen Mieters zur Umrüstung auf Kabelfernsehen erforderlich. Da die Post aber die monatlichen Gebühren für den Kabelanschluß allein nach der Zahl der Wohnungen in einem Mietshaus berechne, müssen die Vermieter nach den Worten Teppers die Kosten tragen, unabhängig davon, ob der Mieter den Anschluß dulde oder nicht.

#### Klinikum Aachen: Streit im Ausschuß

Zu einem heftigen Streit zwischen SPD und CDU-Opposition kam es gestern bei den Beratungen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Düsseldorfer Landtag über das Aachener Klinikum,

In nichtöffentlicher Sitzung verlangten die SPD-Mitglieder vom christdemokratischen Ausschußvorsitzenden Rolf Klein eine Distanzierung vom Vorgehen seiner Fraktion. Die CDU hatte in der vergangenen Woche behauptet, die SPD wolle ihre Mehrheitsposition dazu mutzen, um im Ausschuß eine öffentliche Zeugenvernehmung der Geschäftsführer der Neuen Heimat - Baubetreuer beim Aachener Klinikum - zu verhin-

DIE WELT (USPS 603-590) is published dolly On: WELT (USPS 603-590) is published doily except sundays and holidays. The subertistion price for the USA is US-Dollar 355,08 per on-num. Distributed by German language Publications, Inc., 560 Sylven Avenue, Englewood Cittle, N II (963. Second close postage is poid at Englewood, N II (9763) and at additional sulling offices. Postmaster: send additional sulling offices. Postmaster: send additional sulling offices. Postmaster: send additional sulling offices. ling offices. Postmaster: send or additions changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07432.



# Arafat sucht Mehrheit für **PLO-Kongress**

PETER M. RANKE, Beirut

Trotz optimistischer Bekundungen des PLO-Chefs Yassir Arafat ist noch immer ungewiß, ob der für Ende September in Algier geplante National-kongreß (384 PLO-Mitglieder) stattfinden kann. Denn die Spaltung in der PLO ist keineswegs überwunden, und der syrische Präsident Hafez Assad bleibt der mächtigste und unversöhnlichste Gegenspieler Arafats.

Trotz der Begegnung Anfang Juli zwischen Assad und dem Fatah-Führer und Arafat-Anhänger Faruk Kaddumi in Damaskus, hat die syrische Unterstützung der Arafat-Gegner um Abu Mussa nicht nachgelassen. Abu Mussa fordert weiter die Absetzung Arafats und setzt mit syrischer Hilfe den Guerrilla-Krieg gegen israelische Truppen in der Bekaa-

Abu Mussa zählt wie die Saika-Organisation, das "Generalkommando" von Achmed Dschebril und die "Volksbewegung" zur neuformierten "Nationalistischen Allianz", die die Fatah-Gruppe von Arafat gespalten hat und von Damaskus beherrscht wird. Während die Fatah-Organisation Arafats weiter eigenständig operiert, haben sich die "Volksfront" von Habasch, die "Volksdemokra-tische Front" von Hawatmeh, die Kommunisten und die "Befreiungsfront" zur \_Demokratischen Allianz" zusammengeschlossen

Arafat steht mit seiner Fatah also zwischen zwei Allianzen. Doch tritt die "Demokratische Allianz" mit Habasch und Hawatmeh für die Abhaltung des Nationalkongresses ein. Sie will nicht außerhalb des Kongresses operieren, sondern mit dem Kongreß zusammen Arafat entmachten und für eine kollektive Führung sorgen. Die "Nationalistische Allianz" unter syrischen Schwingen will dagegen den Kongreß umgehen.

Ohne Syrien und Libanon verfügt Arafat, der in Tunis lebt, über keine Operationsbasis gegen Israel, auch wenn nach West-Beirut inzwischen rund 2500 Palästinenser aller Gruppierungen zurückgekehrt sind. Die Masse der Guerrillas ist weiterhin über Jordanien, Sudan, Nordjemen und Algerien verstreut. Jordanien erlaubt weiterhin keine Terror-Anschläge von seinem Boden aus.

# Wie Moskau versucht, den Westen auszuspielen

Abrüstung: Die Verhandlungstaktik der Sowjets

Tiefer Pessimismus herrscht in den

NATO-Staaten vor. wenn es um die Frage geht, ob mit der Sowjetunion überhaupt noch ein wirksames Rüstungskontrollabkommen getroffen werden kann. Als jüngstes Beispiel wird der von den Vereinigten Staaten in Genf vorgelegte Entwurf für das vollständige Verbot und die totale Vernichtung der chemischen Waffen in aller Welt angeführt. Nach außen, bedacht auf die Propagandawirkung in der Öffentlichkeit, unterstütze Moskau den Gedanken der Vernichtung der chemischen Kampfmittel, hinter den Türen des Verhandlungsraums, wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen sei, nehme sie alles wieder zurück. In der NATO ist man davon überzeugt, daß die Sowjetunion ein Verbotsabkommen für die chemischen Waffen anstrebt, dessen Vertragstext es zur Bedeutungslosigkeit verurteilen würde. Mehr noch: die Gesellschaftsstruktur der westlichen Staaten binde diese an einen solchen Vertrag, die Sowjetunion hingegen würde praktisch frei, ihre Nervengasproduktion zu steigern.

Das Vorgehen der Sowjetunion auf der Genfer UNO-Abrüstungskonferenz ist nach Brüsseler Beobachtungen deckungsgleich mit dem Verhalten Moskaus auf der Stockholmer Konferenz über Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa (KVAE) und den Wiener Verhandlungen über Truppenreduzierungen (MBFR). In Stockholm verweigere die Sowjetunion jeden Fortschritt und bestehe auf Vereinbarungen, die aus Worthülsen bestünden. In Wien habe Moskau eine Taktik eingeschlagen wie in Genf: sie äußere sich positiv zum Prinzip, das sie in der Praxis aber ablehne.

Wie ein roter Faden ziehe sich durch die sowjetische Verhandlungsführung die Vorstellung, die westlichen Staaten mit Hilfe ihrer Gesellschaftsordnungen, die eine freie Diskussion und freie Information als Voraussetzung ihrer staatlichen Ordnung benötigten, militärisch und politisch zu schwächen und zugleich der Sowjetunion die Möglichkeit zu geben, eine die Welt dominierende Militärmacht zu werden. Die sowjetische Verhandlungstaktik an den drei Orten und das tatsächliche sowjetische Rüstungsprogramm offenbarten in ihrem Zusammenhang, den man in

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel Brüssel sehr wohl erkenne, "einen Geist der Besessenheit". So habe die Sowjetunion in Genf den Vorschlag der Vereinigten Staaten zur Kontrolle der Produktions- und Lagerstätten chemischer Waffen im Prinzip bejaht. Ihre Vorschläge zur Verwirklichung der Kontrolle liefen jedoch darauf hinaus, daß sie schon einen Antrag zur Kontrolle durch ihr Veto zum Scheitern bringen könne. Sie wolle wirkungsvolle Gegenmaßnahmen schon an der Stelle einsetzen, wo die Weltöffentlichkeit von ihrem Vorge-

> hen nichts erfahre. Brüsseler Informanten gehen so weit zu sagen, die Sowjetunion schlage bei Licht gesehen allen Ernstes vor, alle Staaten der Welt sollten sich zur Vernichtung ihrer Vorräte an chemischen Waffen verpflichten. Die Kontrolle darüber, ob dies auch eingehalten würde, sollten sie aber selbst ausüben. Auf diese Weise könnte die Sowietunion ihre Produktion an chemischen Kampfmitteln unbemerkt steigern, während der Westen wegen der Pflicht der Offenlegung seiner Haushalte, ganz zu schweigen von seiner ethischen Überzeugung, den Vertrag einhalten würde.

Wie in Stockholm und in Wien habe die Sowjetunion auch in Genf den "absurden" Vorwurf eingebracht, westliche Vorschläge zur Kontrolle eines Abkommens stellten in Wirklichkeit den Versuch der Militärspionage dar. Dabei habe die Sowjetunion die Logik außer Acht gelassen. Denn wenn das stimme, sei der Westen bereit, seine Installationen der sowjetischen Militärspionage zu öffnen. So habe Moskau in Genf den amerikanischen Vorschlag verworfen, alle Standorte anzugeben, an denen chemische Kampfstoffe gelagert seien. Der sowjetische Vertreter habe emport reagiert, damit wurde die Sowjetunion ja gezwungen werden, die Standorte von Truppeneinheiten preiszugeben.

In Brüsseler Militärkreisen wird offen erklärt, solange die Sowjetunion sich hinter Begriffen wie Militärspionage verstecke, wenn es um die Kontrolle von Rüstungsvereinbarungen gebe, sei jede Hoffnung auf ein Abkommen vergeblich. Das, was Moskau als "Militärspionage" bezeichne, sei unumgänglich, wenn Vertrauen gebildet und die Kriegsgefahr ge-bannt werden solle. (SAD)

# Mondale sichert sich Jacksons und Andersons Wahlkampf-Hilfe

Genugtuung bei den Schwarzen über Einbeziehung in die "Demokratische Koalition"

Walter F. Mondale, Spitzenkandidat der amerikanischen Demokratischen Partei im Wahlkampf gegen Ronald Reagan, hat zwei weitere Verbundete auf seine Fahnen verpflichten können.

Zunächst meldete sich John B. Anderson, der im Wahljahr 1980 eine vergebliche Kampagne als "Dritte Kraft" – als Unabhängiger – versucht hatte. Später konferierte Mondale dann mit Spitzenvertretern der farbigen Minderheit, mit dem Ergebnis, daß Jesse Jackson - im Vorwahl-

kampf selber ein Präsidentschaftskandidat - endgültig seine Zurückhaltung aufgab und sich vorbehaltlos für Mondale und seinen Wahlkampf einzusetzen versprach.

Unter den beiden hinzugewonnenen Hilfeangeboten ist das aus Jacksons Mund für Mondale am wertvollsten.

In den Wochen seit dem Parteitag der Demokraten hatte sich im La-

ger der Schwarzen Frustration breitgemacht, die drohte, zu einer offenen Rebellion gegen Mondale zu werden. Die Farbigen, die sich aufgrund des profilierten Wahlkampfes ihres Idols Jesse Jackson eine stärkere Berücksichtigung im Kreise der Mondale-Berater erhofft hatten, sahen sich in dieser Erwartung vielfach enttäuscht.

Die Fehler und Schnitzer der Mondaleschen Wahlkampfleitung deprimierten obendrein viele der herausragenden Farbigenführer, darumter so einen respektierten Mann wie Andrew Young, den früheren UNO-Botschafter und heutigen Bürgermeister von Atlanta. In einer bitteren Rede vor Pressevertretern machte Young vor zwei Wochen aus seiner Mißbilligung der Mondaleschen Wablkampfführung keinen Hehl.

Im Lager des Präsidentschaftskandidaten nahm man diese Entwicklungen sehr ernst. So war man für das Treffen mit Jesse Jackson und anderen Farbigenführern am Dienstag zu

Entgegenkommen bereit. Für die Schwarzen zahlte sich das aus. Für ihre Unterstützung Mondales bekamen sie, was sie gesucht hatten: Stärkere Einbettung in das Zentrum der Gesamtplanung der Demokraten zum Sturz Ronald Reagans im November.

Im Einzelnen wurde Maynard Jackson, ein früherer Bürgermeister von Atlanta, als leitender Berater (\_senior adviser") dem engeren Mondale-Stab zugeordnet, während Coleman Young, Bürgermeister von Detroit, die Hauptaufsicht über die



Jesse Jackson (links) bringt Stimmen der Schwarzen. John Anderson ist für Mondale ein "natürlicher Bundesgenosse" FOTOS: CAMERA PRESS

Kampagne zur Registrierung neuer Wähler unter den Schwarzen erhielt. In dieser Funktion wird er eine führende Rolle unter den Wahlstrategen Mondales spielen. Denn von der Registrierkampagne hängt unter anderem die Frage ab, ob die Demokraten im Süden des Landes mit neugewonnenen Wählerscharen den knappen Vorsprung Reagans aus dem Jahr 1980 diesmal einholen, wenn nicht überholen können

Jesse Jackson gab nach dem Kompromiß seine Genugtuung zu erkennen, daß jetzt die Elemente der "Demokratischen Koalition" allmählich ihren Platz fänden, so vor allem die Frauen und die Schwarzen, Er sagte voraus, daß die zuletzt entstandene Entfremdung zwischen den Farbigen und der Mondale-Spitze rasch verflie-

Dies wird jedoch nach dem Urteil vieler Beobachter bezweifelt, da die Animositäten zwischen beiden La-

TH KIELINGER, Washington Friedensangeboten und größerem gern - auch Mondale hatte Grund, sich darüber zu beklagen, daß Jackson sich lange Zeit so rar für ihn machte, ohne genau zu sagen, was er wolle - zu tief liegen, um nach nur einem Versöhnungstreffen zu verschwinden. Unter den Farbigen herrscht noch weitgehend Zweifel, ob ihrem Interesse durch die Unterstützung eines weißen Demokraten wirklich gedient ist, oder ob das neugewonnene Bewußtsein der Schwarzen, ihr größeres politisches Profil in

> Kandidaten in politischen Druck hätte verwandeln

John B. Andersons Erklärung für Mondale rescht nicht. Überraschender ist vielmehr, daß es Anderson "noch gibt". Um den mit immerhin sechs Millionen men durchs Ziel des Wahlkampfes 1980 Gegangenen war es zuletzt sehr still geworden. Man wußte, daß er

für die Zukunft mehr für seine Partei gründung, die "National Independent Party", tun wollte, ohne genau beschreiben zu können was. Und man wußte auch, daß Anderson, ein ehemaliger republikanischer Kongreßabgeordneter, seine moderat-liberalen Überzeugungen nicht aufgegeben hatte und daher ein natürlicher Bundesgenosse für Walter Mondale sein würde. Auf vielen Vortragsreisen im Laufe der letzten Jahre hatte Anderson seine politische Philosophie vor einem nicht allzu aufmerksamen Publikum ausgestreut.

Der frühere Präsidentschaftsanwärter will zwar weiterhin "außerhalb der beiden Hauptparteien" bleiben, fühlt sich aber "unausweichlich und unwiderrufbar" mit der Politik Präsident Reagans entzweit. Daher halte er es "für die dringendste, größte Prioritat, weitere vier Jahre einer Reagan-Administration zu verhin-

# Giscard kandidiert bei Nachwahlen

Der ehemalige Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing (58) ist seit Dienstag offizieller Kandidat für ein Mandat bei den Nachwahlen des Wahlkreises Puy-de-Dôme in Zentralfrankreich, die am 23. September stattfinden. Giscard d'Estaing war in Puy-de-Dôme zum erstenmal am 2. Januar 1956 als Abgeordneter gewählt worden.

Nach seiner Niederlage gegen den Sozialisten François Mitterrand bei den Präsidentschaftswahlen vom Mai 1981 hatte Giscard bei der kurz darauf folgenden Neuwahl der Nationalversammlung, die den Sozialisten und Kommunisten einen "Erdrutschsieg" bescherte, nicht kandidiert.

Er stellte sich lediglich bei den Kantonalratswahlen im März 1982, bei denen er gewählt wurde. Seither ist er Generalrat seines Wahlkreises Puy-de-Dôme. Der ehemalige Präsident will, wie er erklärte, für die Nachwahl zur Nationalversammlung einen "diskreten und rein regionalen" Wahlkampf führen. Bis zur Wahl werde er keine "Ansprache von größerer politischer Bedeutung" halten. Pobtische Beobachter glauben, daß Giscard gewählt werden wird.

#### Für Frieden und atomare Abrüstung

Die Volksrepublik China und Rumänien wollen nach einer Meldung der amtlichen rumänischen Nachrichtenagentur Agerpres enger zusammenarbeiten, um den Weltfrieden zu fördern und die nukleare Abrüstung zu sichern. Darauf hätten sich der chinesische Staatspräsident Li Xiannian und sein rumänischer Amtskollege Nicolae Ceausescu bei ihren Gesprächen verständigt. Li beendete gestern seinen Staatsbesuch in Rumänien und reiste nach Jugoslawien weiter.

Bei dem Treffen der beiden Staatschefs wurde dem Bericht von Agerpres über die ernste Lage in Europa seit der Stationierung amerikanischer und sowjetischer Mittelstreckenraketen gesprochen. Die beiden Politiker hielten eine Wiederaufnahme des Dialogs der Supermächte und einen Stopp der Stationierung neuer Raketen für notwendig.

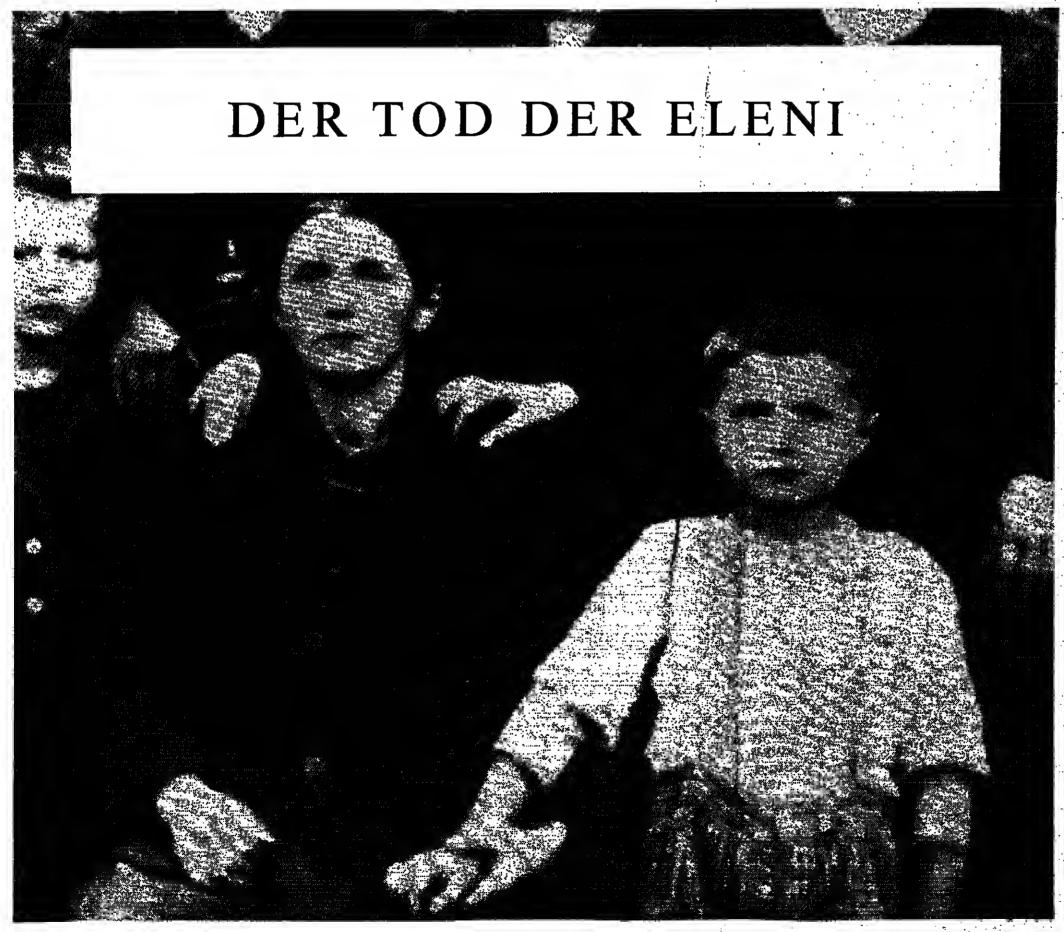



Niklas Frank (45), studierte Germanistik und Soziologie, arbeitete als Kultur-Ressorleiter für den "Playboy" und die "Welt am Sonntag". Seit 1979 als Kulturredakteur beim STERN, seit 1984 Ressortleiter "Roman".

Tür den STERN reiste er in das griechische Bergdorf Lia, den Schauplatz des Buches "Eleni" von Nicholas Gage.

Wie lebt Lia heute mit "Eleni"? Die Atmosphäre ist gespannt. Nicholas Gage hat die Dorfgemeinschaft in zwei Lager gespalten, weil er das Schweigen um das Verbrechen an seiner Mutter gestört hat. Die Journalisten stoßen bei den Bewohnern auf Ablehnung und Mißtrauen, in haß- und angsterfüllten Ausbrüchen werden "Eleni" und ihr Sohn angeklagt. Als Nicholas Gage auf Einladung des STERN in Lia eintrifft, verstummt der Volkszorn. Der erfolgreiche Autor wird empfangen wie der verlorene Sohn.

Mitder Geschichte vom Tod seiner Mutter machte er Lia zum Lourdes von Griechenland, "Eleni"



wurde von der Londoner Royal Society zum besten Buch des Jahres gekürt. Lesen Sie die Reportage von Niklas Frank und den ersten Teil des Tatsachenberichts "Eleni" von Nicholas Gage. Diese Woche im STERN.





KGL. HOFLIEFERANT.

# Das unmögliche Möbelhaus.

IKEA ist Königlicher Hoflieferant in Schweden geworden!

Königin Silvia und König Carl-Gustav haben bei uns Möbel eingekauft Sie finden unsere Möbel

Sie finden unsere Möbel so gut, daß sie uns zum Hoflieferanten ernannt haben.

In Schweden ist das eine sehr schöne Auszeichnung. Hier in Deutschland träumen wir davon, Lieferant für Alle zu sein.

Um das zu erreichen, haben wir alles getan, um ein noch besseres Einrichtungshaus zu werden.

Jetzt sind wir nicht nur das unmögliche Möbelhaus. Jetzt sind wir auch das Einrichtungshaus der vielen Möglichkeiten.

Herzlich Willkommen bei IKEA.



# Als Nation nicht gescheitert

Andreas Hillgruber veröffentlicht fünf Aufsätze über Deutschland und die Deutschen

ach einem bekannten Ausspruch seines Parteifreundes Egon Bahr müßte der sozialdemokratische Spitzenkandidat für das Berliner Abgeordnetenhaus, Hans Apel, "entweder falsch oder dumm" sein, weil er erklärt hat, die "deutsche Frage" sei nicht mehr "offen". Apel teilt damit nicht nur vordergründig die Auffassung der SED-Führung - wie diese sie noch zu der Zeit der Regierungserklärung von Bundeskanzler Kohl energisch äußerte - er befindet sich damit auch in zahlreicher Gesellschaft. Denn trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Juli 1973 "wurde

Andreas Hillgruber: Die Last der Nation Fünf Beitröge über Deutschland und die Deutschen. Droste Verlag, Düsseldorf. 119 S., 24 Mark.

doch der Grundlagenvertrag vom 21. Dezember 1972 vom westlichen wie vom östlichen Ausland weitestgehend eben so gedeutet: daß es sich faktisch um die vertragliche Anerkennung der Teilung Deutschlands handle, wie immer dies aus Gründen der innenpolitischen Opportunität und aus Gründen des innerdeutschen Verfassungsrechts auch cachiert werden mochte".

Dieser Satz stammt aus dem neuen Buch des international hochangesehenen Kölner Historikers Andreas Hillgruber, er trifft darin die durch seine ebenso weitgreifenden wie gründlichen Argumentationen untermauerte Feststellung, daß die "deutsche Frage" keinesfalls als erledigt angesehen werden könne. .... die Aufgabe, vor der wir in der Bundesrepublik Deutschland heute und in voraussehbarer Zukunft im Blick auf die ,deutsche Frage' stehen" ist es, ... eine Reduktion des Nationalbewußtseins der Westdeutschen auf die Bundesrepublik und ein Überlassen der "deutschen Frage" an die DDR im Sinne ihrer langfristigen Lösung des Problems und somit ein Scheitern der "liberal-demokratischen" Lösung der "deutschen Frage' im Rahmen einer auf dem Selhstbestimmungsrecht aller Nationen Europas beruhenden Ordnung zu verhindern".

Deutschland ist für Hillgruber zwar eine gescheiterte Großmacht", keinesfalls aber schon eine "gescheiterte Nation". Die Aufgabe steht also für ihn fest. Sie erfordert "ein Höchstmaß an ... Anstrengungen ... an unendlich scheinender Geduld" und "engagiertes Begleiten durch die Öffentlichkeit". Wesentlich ist es, sich darüber klar zu sein, welche "Last" die Nation auf diesem neuen Wege zu sich selbst mitzuschleppen hat.

Last der Nation\* bedeutet hier die historischen, außen- und innenpolitischen Rahmenbedingungen und Vorgaben, die die Nation auf dem Wege zu jenem Ziel stets zu bedenken hat. Sie ergeben sich aus dem Scheitern der Großmachtpolitik des Zweiten und Dritten Reiches sowie auch aus dem Scheitern der Weimarer Republik. Dies letztere rechnet Hillgruber, in dem vielleicht wichtigsten Abschnitt des Buches "Die politischen Kräfte der Mitte und die Auflösung der Weimarer Republik", der "Blindheit und Torheit" der bürgerlichen Parteien, vor allem aber in nüchterner, realistischer Sichtweise dem schon früh erkennbaren Fehlverhalten der SPD zu.

Das Ziel, das Ergehnis des Versailler Friedens zu revidieren, wird als im Grunde von fast allen Deutschen geteilte Grundlage aller Außenpolitik der Weimarer Republik aufgezeigt; die entschlossene Übernahme und auch anfänglich erfolgreiche Verwirklichung dieser Ziele trug wesentlich zum Er-



folg der Nationalsozialisten bei, deren rassistische Weltmachtpolitik dann Deutschland als Großmacht endgültig scheitern ließ.

Zur "Last der Nation" gehört es nach Hillgruber aber auch, daß - wie er in dem letzten Beitrag seines Buches ausführt - als einer der "Kristallisationskerne" der "einander ablösenden "Bewegungen" in der Bundesrepublik...\* .... die evangelisch-christ-lich begründete, gesamtdeutsche Funda-mentalopposition Heinemanns gegen die Westbindung der Bundesrepublik" wiederzufinden sei. Diese Tradition könne nicht mehr, wie zur Zeit der Auseinandersetzung Adenauer-Heinemann zu Beginn der fünfziger Jahre, verdrängt werden.

Von Hillgrubers Sicht aus müßten auch die Ergebnisse der "Neuen Ostpolitik" der sozialliberalen Koalition als weitere Last" für die Zukunft der Nation angesehen werden. - Problematisch erscheint &s. wenn der Verfasser, dessen große Stärke sonst die plausible Gliederung und Einteilung komplexer Verhältnisse ist, unter den vier nationalen Strömungen, die bei uns im Sinne seines Festhaltens an der "noch nicht gescheiterten Nation" konkurrieren, zwar zwei linke (die der DKP und die des neueren Nationalismus von links, der etwa die Friedensbewegung stark beeinflußt) und eine quasi mittlere (die eines "geläuterten national-liberalen Deutschland-Konzepts") feststellt, "rechts" davon aber nur "rechtsradikale Vorstellungen" sieht. Wenn die deutsche Nation jenen von Hillgruber vorgezeichneten Weg finden soll, braucht sie viele Stimmen - jedenfalls wenn dieser Weg nicht von vornherein durch parteilich-politische Bestimmungen zusätzlich verengt, also "belastet" werden soll.

Freilich ist diese Weise, seine Position dadurch zu bestimmen, daß man das, was man "rechts" von sich wahrnimmt, gleich als rechtsradikal" bezeichnet, auch eine weitere Last, an der die Nation zu schleppen hat.

Ärgerlich ist die überzogene Werbung des Verlages. Unter der Überschrift: "Aus dem Inhalt" werden etwa alle fünf Besträge des Buches - drei bereits publizierte Aufsätze und zwei Erstveröffentlichungen - aufgezählt. So etwas hat Hillgrubers hervorragendes Buch nicht nötig.

BERNARD WILLMS



Aus der Heimat vertrieben: Schlesier unterwegs

# Was im Osten geschah

Eine erschütternde Dokumentation wird wiederaufgelegt

n den Jahren 1954 his 1961 erschienen die acht Bände einer Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleurona. Die Edition war in fünf Kapitel gegliedert: Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung östlich der Oder-Neiße; Das Schicksal der Deutschen in Ungarn; Das Schicksal der Deutschen in Rumanien; Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei; Das Schicksal der Deutschen in Jugoslawien. Jetzt liegt diese Dokumentation beim Münchner dtv als Re-

Es gehört zu den viel zu wenig gerühmten Taten der ersten Bundesregierung unter Bundeskanzler Adenauer, bedeutende Professoren der Geschichte und des Völkerrechts (Diestelkamp, Laun, Rassow, Rothfels und Schieder) beauftragt zu haben, Tausende von Dokumenten und Erlebnisberichten zu sichten und zu veröffentlichen, gleichzeitig aber diese Veröffentlichung mit einer genauen Beschreibung der damaligen Situation 1944/45 zu begleiten und sie durch Gesetzestexte und Verordnungen der für die Vertreibung der Deutschen Verantwortlichen zu ergänzen. Im Bundesministerium bene unter der Verantwortung des aus Schlesien stammenden Ministers Lukaschek und des aus Ostpreußen stammenden Staatssekretärs Schreiber wurde bereits 1951 mit den Vorarbeiten begonnen.

Nachdem die acht Bände, bereichert noch um drei Beihefte (darunter Graf Lehndorffs berühmtes "Ostpreußisches Tagebuch"), seit langem nicht mehr greifbar waren, ist es dem Verlag als großes Verdienst anzurechnen, daß er diese umfassendste Dokumentation über das Verbrechen der Vertreibung nunmehr im Taschenbuchformat zu einem relativ niedrigen Preis anbietet. Man spurt in den Dokumenten die Nähe und Dramatik

Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa Deutscher Toschenbuch-Verlag, chen. 5304 S., 98 Mork.

des gerade Erlittenen. In vielfacher Form begegnen dem Leser die Grausamkeiten, denen Deutsche zum Opfer fielen, nur weil sie Deutsche waren; Rache war damals das Gebot der Stunde. Die einen mögen sich erinnern, daß es genau so war, wie es hier festgehalten ist, die anderen werden zum ersten Mal den abgrundtiefen Inhalt der Tatsache "Vertreibung" in ihrem vollen Ausmaß be-

Die Bande sind auch einzeln entsprechend den fünf Kapiteln erhältlich. Dieser Lektüre sollte sich niemand entziehen, der die jüngste Vergangenheit studieren will.

HERBERT HUPKA

# Wer weiß denn, was dem Volke frommt? Nützlich für eine Diagnose der Friedensbewegung: "Atomkrieg" von Horst Afheldt

den ersten Worter "Das Unbeha-Lagen ...". Den Text beschließt auf Seite 253 die Wendung "... zu verweigern". Ein bißchen schon. Passagenweise gerät dem Autor das Buch doch arg in die Nähe eines Pamphlets. Horst Afheldt, ein enger Mitarbeiter des Physikers und Philosophen Carl Friedrich von Weizsäcker am – inzwischen umbenannten - Max-Planck-Institut für Sozialwissenschaften hat mit "Atomkrieg" ein politisches Ziel. Er verwirft in seiner Arbeit die hisher von der westlichen Verteidigungsallianz verfolgte Außen- und Sicherhertspolitik. An ihre Stelle will er eine andere setzen. Groh definiert entspricht sie grünalternativen Zielsetzungen.

Umgekehrt indes ist die Beschreihung von Ursache und Wirkung angemessener: Afheldt gehört zu den wenigen wirklich intelligenten, ja auch geistreichen Köpfen im Lager der "Alternativen und Friedensbewegten dessen Anstöße, geformt aus analytischer Kraft, letztendlich der "Bewegung" Parolen und Stoßkraft vermitteln.

So betrachtet, gerät die Lektüre seines jungsten Buches über weite Strecken zum

m Anfang des Buches stehen die bei- kein verbohrter Ideologe. Er kennt natürlich auch die Standpunkte der anderen Seite, derer, die sich regierungsamtlich und aufgrund gewonnener Überzeugung für die Stationierung der neuen nuklearen Mittelstrek-kenwaffen der NATO in Westeuropa aussprachen. Mit deren Argumenten setzt er sich in dem Buch auseinander.

> Trotzdem will für den Leser solches geistiges Messen von vornherein nicht offen erscheinen. Das Kämpferische der Schrift blitzt dann durch. Afheldt will schließlich

Horst Afheldt Atomkrieg – Das Verbängnis einer Politik mit militärischen Mitteln Carl Hanser Verlog 330 S., 29,80 Mark.

die neuen Waffensysteme wieder vom Kontinent verschwinden sehen. Er will - und dafür engagiert er sich fast ohne Unterlaß eine Bundeswehr mit "defensiven konventionellen Strukturen" und letztlich eine vom Volk bestimmte, also eine von der "Basis" her formulierte Verteidigungspolitik

Ein Zitat (Seite 253) kennzeichnet sein intellektuellen Vergnügen. Denn Afheldt ist Denken: "Politiker und sicherheitspoli-

tische Experten, die dennoch meinen, sie wüßten besser, was dem Volke frommt, als dieses Volk, das sich in seiner Mehrheit weigert, Selbstmord als Verteidigungsform zu akzeptieren, Politiker und Experten, die die bisherige atomare Risiko- und Aufrüstungspolitik fortsetzen wollen, sollten sich deshalh (mit Brecht gesprochen) ein anderes Volk suchen - bevor die Grundlagen für eine Friedenspolitik in Freiheit zerstört sind, weil immer mehr Menschen keinen anderen Weg sehen, dem drohenden nuklearen Unbeil zu widerstehen, als den der letzten Verzweiflung: sich unserem Staat, dem bisher freiesten und gerechtesten Staat der deutschen Geschichte, zu verweigern."

Ein Verzweifelter also spricht aus dem Buch, einer, der seine Phantasmagorien über den angeblich unvermeidlichen Atomkrieg hinter der angehlich zwingenden zeitgeschichtlichen Analyse versteckt. Zur Diagnose der "Friedensbewegung" ist dies ein aufschlußreiches Buch; für ihre Therapie gibt es wenig her, selbst nicht zum Finden eines dritten Weges, der das Volk in seinem Selbstbehauptungswillen wieder einen könnte. RÜDIGER MONIAC

# Stärke bringt Sicherheit

Ein Philosoph erörtert Probleme der Abrüstung

Becker gehört nicht zu den Theoretikern des Friedens, die Glied einer Argumentationskette pro oder contra sind, sondern er legt sich die Dinge gründlich selbst zurecht: sein Mißtrauen vor dem Moralisieren des Themas wird kontrastiert von Rationalität und Optimismus.

Garant des Friedens ist ihm zur Zeit die Zweitschlagskapazität beider Großmächte, denn wenn ein bereits angegriffener Staat noch vernichtend zurückschlagen kann, entfällt das Motiv der Überrumpelung: Keine Seite kann gewinnen. Wenn aber beide Seiten nur verlieren können, so folgt daraus, daß sie ein gemeinsames Interesse am Überleben haben - und zwar schon vor jeder kriegerischen Auseinandersetzung und nicht erst als eine Folge daraus. Andererseits verzichtet keine Großmacht auf Vorteile, die ihr bei einer günstigen Konstellation von

selber in den Schoß fallen. Vorteile entstehen den Kontrahenten durch einseitige Vorleistungen, und deshalb stößt man auf die Paradoxie der Vorleistungsmoral: ein einseltiges moralisches Verhalten trägt in der Regel zur Vergröße-rung der Unmoral der Gegenseite bei. Moralische Freiwilligkeiten sind daher in der Friedensfrage weder zu wünschen noch zu erwarten, denn wenn jede Seite einen Vorteil ausnützen wird, den die andere hietet, so werden Friedensinitiativen kriegsfördernd, weil durch die einseitige Entwaffnung die Stabilität des gesamten Verhältnisses ins Wanken gerät.

So sind - so paradox es wiederum scheint die westlichen Friedensaktivitäten dem Osten ein Dorn im Auge, falls er den Frieden wirklich will; denn sie wirken auch auf ihn destabilisierend. Im andern Falle hat er diese Leistungen gratis und wird erst recht keine Gegenleistung anbieten.

Die Wirksamkeit der Abschreckung indes hängt von der Zweitschlagskapazität ab, sie ist die einzige Sicherheit, die sich die Gegner wechselseitig vermitteln können. Eine Bestätigung seiner Ansicht sieht Becker darin, daß es trotz der Blockade Berlins (1948) und der Kuba-Krise (1962) - in beiden Fällen waren die Westmächte reaktiv! - nicht zum Krieg gekommen ist und es dazu, wie er vermutet, in absehbarer Zeit auch nicht kommen kann, weil es inzwischen unmöglich geworden ist, einen Krieg zu führen, aus dem der Angreifer erfolgreich hervorgehen

Ein Krieg indes wäre heute möglich, wenn sich eine Seite freiwillig entwaffnet und sich dabei doch nicht unterwirft, sondern mora-

er Frankfurter Philosoph Werner lisch sich zu behaupten sucht. (Praktische Ansätze dazu gah es in der Āra Carter von seiten der USA, rein theoretische in den Helsinki-Beschlüssen von seiten der UdSSR.) Im Falle mangelnder Zweitschlagsfähigkeit auf nuklearer und konventioneller Verteidigungsbasis kame es dann mit Sicherheit zum Krieg. Also sind Friedensvorleistungen gefährlich.

Becker nimmt nicht an, daß sich der Manichäismus in der Einstellung der Großmächte untereinander aufweichen läßt, und er glaubt, daß die Ideale der USA und der UdSSR, gerade, weil sie eine gemeinsame Wurzel in der erfolgreichsten missionarischen Weltreligion des Christentums haben, als säkularisierte Formen dieser Religion die

Wemer Becker: Der Streit um den Frieden Gegnerschaft oder Feindschaft, die politische Schicksolsfrage. Piper Verlag, München. 126 S., 9,80 Mark.

gemeinsamen Tendenzen zu manichäistischen Denkweisen belbehalten werden. Er zitiert G. A. Craig: "Hand in Hand mit dieser Einstellung ging die Neigung der Amerika-ner, die Außenpolitik in ideologischen Kategorien zu sehen, in krassen Dichotomien wie Gut und Böse, Freund und Feind, Krieg und Frieden zu denken."

Dieser Situation Rechnung tragend, ist das Ziel der Argumentation knapp: Jeder möge so gerüstet sein, daß er den Erstschlag abwarten kann, bevor er mit Zweitschlagswaffen antwortet. Aus dieser Tatsache resultiert, wie Becker vorrechnet, daß die Gefahr für einen Europäer, in einem konventionellen Krieg zu sterben, zwei Mal so groß wäre wie der Tod in einem Atomkrieg. Ein mögliches Versagen der Abschreckung ist kriegsfördernd, aber es ist zur Zeit nicht zu erwar-

Die Hoffnung, so endet das Buch optimistisch, daß unsere Angst vor der möglichen Katastrophe den Frieden erhält, ist weit begründeter als der pessimistische Glaube an das Versagen der Abschreckung. Frieden ist weder das Ergebnis von Friedensbewegungen noch das von militärstrategischer Uberlegung: Friede ist vielmehr die logische Folge eines bestimmten außenpolitischen Verhältnisses, das auf Gegnerschaft beruht. Nach Beckers Auffassung reduziert sich der ganze Streit um den Frieden auf die Realitätseinschätzung der Großmächte jetzt und in absehbarer Zukunft.

FRIEDRICH WILHELM KORFF



Prozeß im Rückblick

Kaum eine neuere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist in der Öffentlichkeit so sehr diskutiert worden wie das Urteil seines Zweiten Senats vom 16. Februar 1983 über die Verfassungsmäßigkeit der Auflösung des 9. Bundestages. Der von Wolfgang Heyde und Gottfried Wöhrmann herausgegebene Band "Auflösung und Neuwahl des Bundestages 1983 vor dem Bundesverfassungsgericht" (C. F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 333 S., 88 Mark) dokumentiert das seinerzeitige Organstreitverfahren von vier Bundestagsabgeordneten gegen die Auflösungsanordnungen des Bundespräsidenten. Fast die Halfte des Bandes machen die durchweg äußerst beeindruckenden Schriftsätze der Prozeßbevollmächtigten der vier Kläger aus. Außer dem Urteil des Zweiten Senats mit den abweichenden Meinungen der Richter Rinck und Rottmann ist das Tonband-Wortprotokoll der mündlichen Verhandlung am 25. Januar 1983 vollständig abgedruckt.

#### "Heiterkeit und Härte"

Walter Scheel war schon immer ein Mann des steten Wandels. In der von Hans-Dietrich Genscher anläßlich von Scheels 65, Gehurtstag herausgegebenen Festschrift: "Heiterkeit und Härte" (Walter Scheel in seinen Reden und im Urteil von Zeitgenossen. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 391 S., 38 Mark) kann man es nachlesen: 1950 schloß er noch als Mann des Bürgerblocks ein Bündnis mit der CDU, doch 1956 zählte er zu den "Jungtürken", die in Düsseldorf den Koalitionswechsel von der CDU zur SPD zustandehrachten, 1953 galt er im Bundestag als entschiedener Gegner Adenauers, doch 1957 befürwortete er als einer der wenigen Freideinokraten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und 1961 wurde er unter Adenauer der erste Entwicklungshilfeminister. Dabei blieb er auf allen politischen Ebenen dieselbe unverwechselbare Persönlichkeit. Seine Reden aus allen Phasen der politischen Entwicklung bezeugen es ebenso wie prominente Zeitgenossen.

Selten ist ein Lebensweg so stark von Legenden überwuchert wie derienige des Geheimrats Friedrich von Holstein, der "Grauen Eminenz" des Auswärtigen Amtes in der ersten Hälfte der Wilhelminischen Ära. Selten ist aber auch dies Leben in so knapper und klarer Form entschleiert worden wie in Karl Noldens Skizze in der Reihe "Preußische Köpfe -Holstein" (Stapp Verlag, Berlin, 164 S., 19,50 Mark). Bekannt ist zumeist nur der verschrobene, im Hintergrund wirkende Mentor deutscher Außenpolitik nach Bismarcks Sturz 1890. Hier kommt auch die Entwickung des jungen Diplomaten zur Geltung, der sich durchaus als Weltmann mit weitreichender Auslandskenntnis, mit "Affären", ja sogar mit einer Passion für die Jagd entpuppt, Nur. daß Holstein dann, als seine wenig glückliche Beratertätigkeit einsetzte, der Welt von einst Valet gesagt hatte und ein Einsiedlerdasein bevorzugte. Daß er dann nach seiner Entfernung aus dem Dienst Rachepläne gegen den von ihm verabscheuten, zu Unrecht als Hauptschuldigen verdächtigten Fürsten Philipp Eulenburg schmiedete, gehört zum Bild des verbitterten "Alten". Aber die "Preussischen Köpfe" wollen ja keineswegs eine

### Hindenburgs Dilemma

"Haltet den Dieh". Mit dieser Parole sind nach der Zerschlagung des Reiches 1945 zahlreiche Weimaraner Ex-Politiker über den Reichspräsidenten von Hindenburg hergefallen, zumeist Leute, wie der Ex-Kanzler Brüning, die unter vorgeblichen Seelenqualen am 23. März 1933 wacker für das von Hitler gewünschte Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, noch unter Hindenburgs zweiter Prasidentschaft. Just zum 50. Todestag Hindenhurgs im August dieses Jahres ist eine neue Biographie des Generalfeldmarschalls und Reichsoberhauptes erschienen: "Hindenburg, Heerführer und Brsatzkaiser\* (Bastei Lübbe Verlag, Bergischgladbach. 335 S., 12,80 Mark). Wie war das nun wirklich mit dem alten, angeblich vertrottelten Herrn, der Hitler zum Kanzler ernannt hat? Der Verfasser, Wolf J. Bütow, bewandert in Kriegsgeschichte, ist kein Apologet Hindenburgs. Er schildert Hindenburgs Sieg in der Umfassungsschlacht von Tannenberg 1914, oder die Situation im Jahre 1933, in der der Reichspräsident praktisch von allen allein gelassen, Hitler zum Reichskanzler berief, obwohl er eine andere Lösung gewollt hatte. Endlich einmal ein vernunftiges, sachliches Buch über den Mann, der eine Symbolgestalt unseres Volkes gewesen ist.

# Immer ächzend unter der Rüstungslast

Boris Meissner untersucht jüngste Kurskorrekturen der sowjetischen Politik

ie Konturen der sowjetischen Außenund Innenpolitik waren selten so unscharf wie während der vergangenen fünf Jahre. Es ist die Zeit, in der Breschnew zwar noch nominell die Nr. 1 im Kreml war, in der praktizierten Politik aber bereits andere die Zügel ergriffen hatten; dann folgte das kurze Interregnum Andropows mit einigen guten Absichten, aber nur wenigen Erfolgen des kranken ehemaligen KGB-Chefs; und schließlich gab es mit der Wahl des ebenfalls nicht gesunden Tschernenko einen weiteren fragwürdigen Kompromiß, bei dem die Versprechungen und

Boris Meissner: Sowjetische Kurskorrekturen Edition Interfrom, Zürich. 143 S., 14,80 Mark.

ersten Taten des neuen Generalsekretärs genau so auseinanderklaffen wie die politischen Pläne der hinter ihm stehenden oder ihn tragenden übrigen Gerontokraten und wenigen Jungtürken der sowjetischen KP-Führung.

Boris Meissner, der Nestor der deutschen Sowjetologen, versucht in seinem neuen Buch das dem Westen von Moskau bescherie rätselvolle Hin und Her unter dem Ruhrum "Kurskorrekturen" zu subsumieren -Kurskorrekturen, das sei vorweggenommen, die nach Ansicht des Autors zwangsläufig zu einer Scheideweg-Situation führen, in der die östliche Supermacht sich endlich schlüssig werden muß, was sie will und wie sie sich die Koexistenz mit der nichtkommunistischen Welt bis zum Jahre 2000 vorstellt.

Meissners Buch ist zweierlei: zum einen ein gutes Nachschlagewerk für die Brederthalh Jahre. Hier zeigt sich ein weiteres Mal die fachkundige Akribie des Autors, von der über 30 Jahre lang eine ganze Generation von deutschen SU-Experten profitiert hat, Wissenschaftler ebenso wie Politiker und Journalisten. Und zum anderen ist es eine detaillierte Bewertung dieser Zeit unter dem Aspekt möglicher oder gar wahrscheinlicher Alternativen der sowjetischen Politik.

Um einige Kernpunkte herauszugreifen: Als noch nicht voll entwickeltes Industrieland leidet die heutige Sowjetunion schwer unter ihrem außenpolitischen Überengagement und den damit verbundenen Rüstungslasten. Ihrer äußeren Machtentfaltung sind damit durch innere Faktoren Schranken gesetzt. Sie ist nur militärisch eine Supermacht, ihr offensichtlicher Ideo-



FOTO: FPA Boris Meissner

schnew-Ära und die auf sie folgenden an- logieverfall kann nicht länger kaschiert wer-

Allen Reformen, mit denen die wirtschaftliche Stagnation und mangelhafte Produktivität überwunden werden können, steht jedoch der ideologisch-organisatorische Totalitätsanspruch der Partei entgegen, die als Folge solcher Reformen eine gleichzeitige Auflockerung des gesamten diktatorischzentralistischen Systems befürchten muß. Innenpolitische Entwicklungen, entweder in Richtung auf einen Reformkommunismus à la Prag 1968 oder einen russischen Nationalkommunismus mit ausgeprägt militaristischen Zügen, können nicht ausgeschlossen werden, sind aber wohl eine Frage der ferneren Zukunft.

Möglichkeiten einer effektiveren Verständigung zwischen Ost und West sieht Meissner am ehesten noch auf dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung. Entsprechende Absichten attestiert er nicht nur Andropow, sondern auch Tschernenko - und das vor allem unter dem Aspekt zwingender wirtschaftlicher Notwendigkeiten. Aber auch dies sei wiederum in Frage gestellt, da es dem amtierenden Generalsekretär noch schwerer fallen dürfte als seinem Vorgänger, den Militärs und Außenminister Gromyko entsprechende Zugeständnisse zu entlok-

Alles in allem ist Meissner mit Prognosen eher zurückhaltend. Eine klare Festlegung erfolgt allerdings im strategischen Bereich: Hier erwartet er einen eindeutigen Vorrang der auf das Sowjetimperium und sein Vorfeld gerichteten kontinentalen Strategie ge-genüber der bislang stärker berücksichtigten globalen Strategie.

BERND NIELSEN-STOKKEBY

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Demokratieverständnis

Die Macht-, Herrschafts- oder Regierungsausübung in einem Staat vollzieht sich im wesentlichen in diktatorischen oder demokratischen Formen. Wie in einer Diktatur Entscheidungen zustandekommen, erlebten die älteren Mitbürger in den Jahren von 1933-1945 in Deutschland, Daher bedarf dies keiner weiteren Erläute-

Vor allen Dingen in den sozialistischen Ländern vollziehen sich die Entscheidungsprozesse ebenfalls in diktatorischen Formen, d. h. ganz oben bestimmt ein "Vorsitzender" oder ein "Generalsekretär" bzw. ein "Politbüro" den Ablauf des gesamten Geschehens im Staate. Die Bürger, das Volk - oder wie man heute zu sagen pflegt - die Basis ist an dieseo Entscheidungsprozessen weder beteiligt noch kann sie sich in die Entscheidungsfindung durch Diskussion und Meinungsäußerung einschalten. Die persönliche Freiheit, die Freiheit insgesamt bleibt auf der Strecke.

Nun werfen die Rot-Grünen und ihre zahlreichen Gesinnungsgenossen in den Medien dem Bundeskanzler Helmut Kohl vor, daß er nicht "die Führung ergreift", nicht "die Ricbtung angibt". die "Dinge treiben läßt", daß er "Führungsschwäcbe" zeigen würde. Vor allen Dingen der Oppositionsführer, Herr Dr. Vogel, überbietet sich hier geradezu in der Erfindung immer neuer Begriffe, die er dann dem staunenden, ungläubig zuschauenden Publikum serviert.

Der Bürger muß sich fragen, was für ein Demokratieverständnis der rot-grünen Genossen hinter dieser Auffassung steckt.

Wenn der Bundeskanzler die zu lösenden Fragen und Probleme einer breiten Diskussion unterwirft, dann entspricht dieses Führungsverhalten genau den von den meisten Bürgern

gewollten demokratischen Verhaltensweisen einer Regierung, weil sie dadurch von dem kommenden Geschehen nicht einfach überrollt

In der Regierungszeit von Helmut Kohl kann nicht eine einzige Frage, nicht ein einziges Problem genannt werden, das von ihm nicht einer Entscheidung zugeführt wurde, auch wenn die Rot-Grünen und ihre medienpolitischen Helfer Gegenteiliges

behaupten. Erinnern wir uns: - Kandidatur für die Wahl des Bundespräsidenten,

- Entscheidung in der Sache Kießling/Wörner.

- Steuerreform.

Nach einer oft kürzeren, manchmal auch längeren Phase der Diskussion erfolgte dann die Entscheidung. Daß diese Entscheidung nicht allen Interessen gerecht werden konnte, ist selbstverständlich. Jede Entscheidung in einer freien Gesellschaft muß in einer Kompromißlösung enden.

Die Zeit der sozialistischen Macher, die alles für machbar hielten und am Ende ihrer 13jährigen Regierungszeit nur ungelöste Probleme und 25 Millionen Arbeitslose hinterließen, ist boffentlich für dieses Jahrhundert vorbei. Demokratie als ein Prozeß der Mitbeteiligung der Einzelnen und der Gruppen in einem Volke ist das dieser Zeit gerecht werdende Prinzip der Regierungsausübung, Sozialisten mit ihrem Gleichheitsideal sehen dies ganz anders. Helmut Kohl beherrscht dieses Prinzip vorbildlich. Man kann nur wünschen: So weitermachen, Herr Bundeskanzler, lassen Sie sich von den Rot-Grünen und ihren Helfern in den Medien nicht irre

> E. Hertlein, Bad Wörishofen

# Pierre Pflimlin Leserbrief: P. Pflimlin\*; WELT vom 11.

Sie haben vor einigen Tagen eine den Präsidenten des Europäischen Parlaments Pierre Pflimlin diffamierende Zuschrift des stellvertretenden Vorsitzenden des Kulturaussebusses des nordrhein-westfälischen Landtags und SPD-Abgeordneten L. W. Wördehoff veröffentlicht, die nicht unwidersprochen bleiben soll. Wenn das Elsaß beute seine natürliche Funktion als Brücke zwischen Frankreich und Deutschland in so hervorragender Weise erfüllen kann, hat der große Europäer Pflimlin an dieser glückhaften Entwicklung seineo erbeblichen Anteil. Daß Straßburg mehr und mehr in die Rolle einer europäischen Kapitale hineinwächst. ist unbestreitbar auch sein Verdienst. Aus allen Wahlresultaten läßt sich mühelos ablesen, daß seine wenigen "autonomistischen" Gegner im Elsaß und der von ihrem Leser anmaßend als \_Deutsch-Lothringen\* bezeichneten Nachbarregion in der deutschsprachigen Bevölkerung auf entschiedene Ablehnung treffen, An ihrer Loyalität gegenüber dem franzősischen Staat gibt es keinen Zwei-

Wie jeder sehen kann, sind Elsässer und Lothringer mit der ihnen eigenen Beharrlichkeit sehr wohl imstande, ihre sprachlich-kulturellen Probleme selbst zu lösen. Was sie am wenigsten brauchen, sind deutsche Einmischungen und Belehrungen und so maßlose Übertreibungen wie die behauptete Menschenrechtsverletzung. Nichts wäre verhängnisvoller als eine von außen entfachte emotionale Diskussion, die sich Elsäßer und Lothringer auch angesichts der unvergessenen brutalen Germanisierungsversuche vergangener Zeiten zu unabhängigen Presse reden kann. Recht verbitten.

Mit freundlichen Grüßen Gert Boysen, Mitglied der Hamburger Bürger-

# Baltische Frage auch offen

"Unsere Stärke ist der Lebenzwille"; WELT vom 4. August und "Freiheits-schiff auf der Ostsee"; WELT vom 2. Au-

Für die interessante Artikelserie über das lettische Festival in Münster möchte ich Ihnen danken. Ich meine, daß die Deutschen über die Strömungen und Probleme ihrer Nachbarvölker genauer informiert werden sollten. Thre Artikelserie war ein Beitrag dazu. Die ausführliche Berichterter insbesondere Ihrer Zeitung, deutet auf das oft angezweifelte Bedürfnis der deutschen Öffentlichkeit, als eine mitteleuropäische Nation sich ein möglichst genaues Bild von den Problemen aller seiner Nachbarn zu verschaffen - der östlichen einge-

Dabei haben die deutsche Presse. die Öffentlichkeit und Bevölkerung

der Stadt Münster einmütig positiv auf dieses lettische Festival reagiert, das ein Bekenntnis zu ihrer nationalen Identität, zu ihrer uralten Sprache und Kultur war. Zugleich bedeutete es aber auch eine friedliche politische Demonstration für die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung und für die Einführung der Demokratie in ihrem seit dem Zweiten Weltkrieg aufgrund des Hitler-Stalin-Paktes võlkerrechtswidrig besetzten Heimatland. Im Namen der Bundesregierung sprach auch Bundesminister Windelen seine Solidarität mit dem lettischen Volk aus.

Die lettische Minderheit in der Bundesrepublik Deutschland, die lettischen Gemeinschaften in anderen westlichen Ländern und schließlich die Bevölkerung in Lettland erwarten jedoch, daß diese Solidarität sich nicht in verbalen Bekundungen erschöpft. Zu den möglichen Maßnahmen der Bundesrepublik zur Unterstützung der baltischen Völker der Esten, Letten und Litauer könnte z. B. eine Initiative zur Weiterleitung der baltischen Frage an die UNO, an die Europäische Politische Zusammenarbeit oder an die KSZE-Folgekonferenzen gehören, womit die Bundesregierung nur die Aufforderung des Europäischen Parlaments v. 13.1.83 befolgen würde. Es gibt sichere Anzeichen, daß die anderen westlichen Staaten eine solche Initiative unterstützen würden.

Aber auch kleinere, jedoch ganz Haßquell konkrete praktische Maßnahmen wie die für die Bevölkerung in den baltischen Staaten sehr wichtige Einführung von Rundfunksendungen in den baltischen Sprachen durch die "Deutsche Welle", die Unterstützung bei der Errichtung des Lettischen Kulturzentrums und der Erhaltung des lettischen Gymnasiums in Münster usw. würden die solidarische Haltung der Deutschen mit ihren baltischen Nachbarvölkern zum Ausdruck bringen. Sofern man ein langfristiges politisches Konzept zur europäischen Einigung verfolgt, ist eine solche demokratische Haltung die einzig mögliche. Man darf nicht vergessen, daß die baltische Frage, genauso wie die deutsche Frage, weiterhin offen ist.

> Mit freundlichen Grüßen Egil Levits, Kiel 17

# Widerspruch

Sehr geehrte Damen und Herren.

Ihr Artikel über den Tarifstreit bei der Deutschen Lufthansa AG ist eine Beleidigung dem fliegenden Personal gegenüber und so tendenziös, daß man wirklich nicht mehr von eine

1. Arbeitstage pro Jahr:

Laut Tarifvertræg stehen dem flie-

# Wort des Tages

99 Wieviel Muße gewinnt der, der nicht auf seines Nächsten Reden, Tun oder Denken sieht, sondern sich nur darum kümmert, ob seine eigenen Handlungen gerecht, fromm und gut sind.

Marc Aurel; röm. Kaiser und Philo-soph (121–180)

genden Personal 33 freie Tage im Quartal 21. Dies entspricht 233 Arbeitstagen im Jahr, abzüglich Urlaub, da es weder Sonn- noch Feiertage für uns gibt Ein normaler" Angestellter erhält bei einer 5-Tage-Woche (56 x 2) 112 + ca. 10 Feiertage = 122 freie Tage im Jahr, dies entspricht 243 Arbeitstagen abzüglich Urlaub. Diese Differenz von 10 Tagen dient zum Ausgleich von Zeitunterschieden, Klimazonen und Nachtarbeit.

#### 2. Arbeitszeit:

Es stimmt, daß ca. 550 Flugstunden geflogen werden, aber die Flugdienstzeit (Bodenzeit, in der der nächste Flug vorbereitet wird, Vor- und Nacharbeiten), die mit einer normalen Arbeitszeit zu vergleichen ist, weit das Doppelte der Flugstunden beträgt. Weiter fliegt das Kabinenpersonal im Schnitt 7 Überstunden (Flugstunden) im Monat

3. Gehalt:

Im 6. Dienstjahr beträgt mein Jahresgehalt als Copilot ca. 95 000 DM, während in Ihrem Artikel die Pilotengehälter bei 130 000 DM anfangen.

Ihre Bemerkung über den psychischen Zustand der Piloten halte ich für ein solches Hirngespinst, daß ich dazu erst gar keine Stellung nehme. Anhand dieser Beispiele sehen Sie, wie genau dieser Artikel recherchiert

> Mit freundlichen Grüßen R. Kuhn, Copilot Deutsche Lufthansa AG Merzhauser

Sehr geehrte Damen und Herren, der polnische Klerus war und ist immer ein Hort des zum Teil blutrünstigen polnischen Chauvinismus gewesen. Paart nun Glemp jenen Chauvinismus mit den Gelüsten der roten polnischen Verbrecherregierung? Wenn ja, verspricht er sich davon Gnade vor der roten Militärdiktatur? Sieht er denn nicht, daß er nicht aus dem Brunnen der christlichen Liebe, sondern aus dem Haßquell der kommunistischen Propaganda trinkt?

> Mit freundlichen Grüßen A. Behrens, Ahrensburg

#### Zu wenig "Kampagne für Deutschland in den USA"; WELT vom 11. August

Die Körber-Stiftung, Hamburg, will mit einer Informations-Kampagne in den USA das sehr lückenhafte und teilweise ungünstige Deutschland-Bild der Amerikaner\* erhellen. Fürwahr, ein löbliches Unterfangen. Nur ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum kläglichen Scheitern verurteilt. Hier die Gründe: Einmal die geographischen Wissenslücken breiter Bevölkerungskreise in den USA, ferner das Vorhandensein erheblicher Deutschland-Vorurteile im amerikanischen Establishment die bis weit vor den Ersten Weltkrieg zurückreichen. Der amerikanische Bildungsbürger John Ney beschrieb sie in seinem 1971 erschienenen Buch mit schonungsloser Offenheit. Daran ändern keine DM 200 000 der Kirber-Stiftung etwas. Wann verlassen gewisse Kreise in der Bundesrepublik Deutschland ihr Wolkenkuckucksheim? Henry Ford schreibt man folgenden Ausspruch zu: "Am schwertten auf der Welt sterben Vorurteile. Dieser Mann war Realist. Wie betrüblich wirkt dagegen die bundesrepublikanische Wirklichkeitsfremde.

Dr. H. Kollai Nümberg 1

### Ab Januar wieder neunzig Minuten: Alfred Bioleks neue Fernseh-Show

# Den Fans kam's viel zu hektisch vor

s läßt sich nicht länger verheimli-Cchen: Der gute Alfred Biolek, gerade fünfzig geworden, führt etwas im Schilde. Mit Beginn des neuen Jahres wird er wieder, wie zu "Bio's Bahnhof"-Zeiten, neunzig Minuten lang live auf Sendung sein und nicht mehr wie momentan "Bei Bio" nur eine knappe Stunde. Der Termin für die Premiere steht auch bereits fest: 10. Januar, 21.00 Uhr. Wie die neue und größere Show heißen soll, darüber zerbrechen sich der Herr Doktor

die Köpfe.

Biolek budeln müsse, um sein Pro-

Bei Bio - ARD, 21.00 Uhr

Beim WDR bestreitet man, daß

gramm innerhalb der vorgegebenen Zeit über die Runden bringen zu können. Dr. Biolek", heißt es, "hat nun mal den Ehrzeiz, in ieder Show eine Menge interessanter Leute vorzustellen und möglichst viel Aktion in sein Programm hineinzupacken." So etwas, gibt man zu bedenken, erwecke bei einer 60-Minuten-Sendung natürlich leicht den Eindruck, daß Biolek seine liebe Not mit der Zeit habe. Bei neunzig Minuten, wie er sie früher im "Bahnhof" zur Verfügung hatte, habe

und seine Mitstreiter zur Zeit noch

Schuld daran, daß der Kölner Showmaster nach der neunzehnten Folge \_Bei Bio\* schon wieder - und zwar bereits zum dritten Mal - etwas Neues anfangen wird, sind seine Fans. In Briefen an den WDR äußern Zuschauer immer wieder ihren Eindruck, daß Biolek in seiner jetzigen Show ständig unter Zeitdruck stehe und darum die Sendung viel zu hektisch und nervös präsentiere. Das Publikum will seinen Bio locker und gelöst, aber nicht so aufgedreht wie Dieter Thomas Heck.

Spiel gekingt. Das sei der Grund, warum der Showmaster sich entschlossen habe, sein Publikum ab 1985 wieder anderthalb Stunden lang zu unterhalten. Die Uhrzeiger auf Bahnhof Zeit zurückzustellen ist aber auch durchaus im Sinne von Alfred Biolek, Er hat nämlich inzwischen eingesehen. daß ihm neunzig Minuten Show-Time

doch besser liegen, weil er dann sei ner Lust am Extemporieren eher die Zügel schießen lassen kann. Ein Mann wie Bio macht nun auch mai gern ein bischen Show in eigener Sache. Für das neue Programm wird Alfred Biolek mit Sicherheit die grundsätzlichen Elemente seines jetzigen Show-Konzeptes beibehalten. Aber man darf getrost darauf wetten, daß er sich irgendwo auch eine Sofaecke für die Talk-Show reservieren wird. Denn mit Menschen zu reden", meint der gelernte Jurist im Schaugeschäft, "das ist doch gerade meine

Starke. Angemeldet für das Jahr 1985 sind sieben Abende mit Alfred Biolek in neuer Form und unter neuem Titel. Was sich nicht ändern wird, ist d. Sendetag. Es bleibt dabei: Bio kommt ECON WOLFF

donnerstags.

## KRITIK

#### Die Suche nach dem Attentäter

Vorsicht, hinter Ihnen geht einer, hinter Ihnen steht einer, dreh'n Sie sich nicht um! Der alte Schlager aus den zwanziger Jahren hätte als Einleitung zu der Spitzel-Präsenta-tion von Report (ARD) wieder hervorgeholt werden können.

Das Fernsehmagazin hat den elektronischen Finger auf eine wunde Stelle der Sicherheitsbehörden gelegt. Reißerisch aufgemacht - mit einem Hinweis auf das V-Mann-Umfeld beim Papst-Attentat -, fallen die Fra-gen zur deutschen Szene wie Hammerschläge: Wer sind die V-Leute der Polizei? Sind es Aufklärer? Oder etwa Verdunkler? Oder gar selber Verbrecher?

Nachlässigkeiten der Behörden bei Werbung, Führung und Kontrolle ihrer Horchposten in der Unterwelt, wie auch hier und da Anstiftung zu strafbaren Handlungen, um "große Fische" der organisierten Kriminalität zu ködern, bieten den Medien immer neue Angriffsflächen. Eingeweihte wundern sich daher nicht, daß der Antrag für eine Interpol-Fahndung nach dem ominösen Türken Celenk aus München monatelang in der Pariser Interpol-Zentrale schmorte, bis Celenk als Kontaktmann des Papst-Attentäters gesucht wurde. Geht es hier etwa nach dem Motto, wonach eine Hand die andere wascht?

Report stöberte den Türken in Bulgarien auf. Eine Entlastung für die gemutmaßte bulgarisch-sowjetische Connection bei dem Anschlag auf den Heiligen Vater konnte der frühere V-Mann Celenk allerdings nicht liefern. Jetzt erfährt der Zuschauer sinngemäß, eigentlich komme alles Bose von den V-Männern der Polizei. Da bliebe als Resumee der Sendung wohl nur der beamtete under cover

### Gefangenschaft von innen

Bildschirm frei für Filme, die im Kino keiner sehen mag – gottlob verhindert die nahende private Fern-sehkonkurrenz, daß diese Philosophie das Hauptabendprogramm beherrscht. So servierte uns das ZDF den Bordellfilm Utopia zur tiefen Nachtsbunde - pardon, nicht zu einer Nachtstunde, sondern zu dreien. So lang nämlich dehnte sich der Blick in ein Berliner Etablissment dahin, in dem sich käufliche Damen, ausbeutend augebeutet, von einem Zuhälter terrorisieren lassen.

Sohrab Shahid Saless hat gewiß keinen Film gedreht, der Voyeure oder Sozialideologen heiß macht; er will, man spürt's, mehr: Die Gefangenschaft kommt von innen, die Mädchen baben sich selbst eingesperrt. Die Mädchen - das sind wir alle, oder besser: sollten wir sein. Was aber verlangt hätte, daß die gedemütigten Damen aus sich selbst heraus plausibel werden - mit ihrer Wahl, so zu leben, und ihrem Zwang, nicht anders zu können. Ausgewalzte Tapetenfotografien bringen's nicht, auch nicht die unappetitlichen Schlußminuten aus der Kiste der Gewaltvideos: Eine Liebesdame schlitzt dem verhaßten Zuhälter mit einer Schere den Bauch auf. Eine merkwürdige Entschädigung für drei Stunden Geduld.

MARIUS PERMANN

Mit dem Bischof von Aachen. Klaus Hemmerle, beginnt der Westdeutsche Rundfunk am Sonntag, den 2. September, um 17.00 Uhr seine neue Sendereihe Kinder fragen Prominente. Sie entstand aus einer Idee, auf ganz unkonven-tionelle Art Gespräche mit Persönlichkeiten aus dem kirchlichen Bereich zu führen. "Keine Fachkonversation, keine routinierten Interviews sollten dabei entstehen, sondern unbefangene, spontane Fragen, wie sie eigentlich nur Kinder stellen können", beißt es bei der ARD. In jeder Sendung werden vier Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren von einem Prominenten zum Plaudern eingeladen. Gastgeber der nächsten Sendung am 30. September ist der Hamburger Bischof Peter Krusche.

Die Summe, die der WDR und eine Tochterfirma Westdeutsches Werbefernsehen (WWF) im vergangenen Jahr für Auftragsarbeiten an freie Film- und Pernsebproduzenten vergeben hat, ist im Vergleich zu 1982 noch gestiegen, und zwar um 27 Millionen auf 132,63 Millionen Mark, wobel sich der WWF-Anteil auf 37,48 Millionen Mark belief. Auch die Zahl der vom WDR. Fernsehen beschäftigten freien Produzenten wuchs um 30 auf 234. Insgesamt hat der WDR im vergangenen Jahr rund eine Milliarde Mark für laufende Kosten, Investitionskosten, Produktionskosten, Personalkosten und für Filmankäufe ausgegeben.

## ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

15.00 Die Hirtsetochter Auslit Pupperspiel der Kleinen Bühne Nach einem armenischen Mä chen 15.30 Das feverrote Spielmobil "Wer hat hier 'ne Katze?" 14.00 Tagesschar 14.10 Madrid, Madrid, Madrid

Unterhaltsames schen Halbinsel Von Rolf Hanke

Von Rolf Hanke

Das Magazin enthält Beitröge

Ober die Mönner-Kochclubs in San

Sebastian, Ober die Western-Film
dörfer bei Almeria und über den

oanischen Kronprinzen Felip ich wette, es wird ein Junge . . . Tagesschau Dazw. Regionalprogra 17.50 Te

Anschl. Der J. Sinn
28.18 Berning-Expres
Ins Paradies um fünf vor zwöff
Film von Roman Brodmann ist diese Fahrt ein Stück Abschled von der schönen Welt? Die Antwort ist eine Sache der individuellen Einschätzung.

len Einschatzung.

21.50 Bei Bie
Gespräche und Musik live
Mit Alfred Blolek und den Gösten
Eartha Kitt, Murray Head, Erhard
Freitag (Buchautor), Mimentheater Magma, Eiga Andersen
(Schatzsucherin) sowie Gerard
Schmidt und sein "Hänneschen Theater"

22.00 Titel, Thesen, Temperamente
Untergang gefällig? – Die Katastrophe der "Titonic" in der Alten
Oper Frankfurt / Das nachgebaute

Wunder – Die berühmte Höhle von

Lascaux wurde geschlossen, weil die Besucher die Zeichnungen aus

der Eiszeit gefährdeten. Für Touristen gibt es jetzt eine Nachbiidung. 25.00 Des Fréclais Fernsehfilm von Leopoid Ahlsen

nach dem Roman von ivo Andric Mit Heldelinde Wels, Elfriede Kuz-many, Rade Serbedzija Regle: Vajtech Jasny

11.15 Bresspenkt 12.10 Kenszeichen D

15.03 Der Vampir im Hockhaus Tschechoslowakischer Kinderfilm 16.09 Ferienkalender 16.70 The Echiliparia 14.20 Die Schiëmpfe 14.35 Peanuts Die Monnschaft braucht Dichl 17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Teie-Illestrierte 17.50 Zwei schwarze Schafe

Der ehrgelzige Bürgermeister von Kalmüsel möchte zum Leidwesen vieler Dorfbewohner ein Spielca-sing im Ort errichten.

19.00 heete
19.00 heete
19.00 heete
19.00 heete
19.50 kestige Mesikustee
Ein volkstümliches Konzert, präsentiert von Carolin Reiber und
Eimar Gunsch.
21.00 Klader Kinder

Sleger brouchen keine Argumente Für Kinder hoben gute Leistungen Im Sport einen höheren Stellen-wert als für Erwachsene. Die heuwert as for a wacasene, Die neutige Sendung zeigt anhand mehrerer Beispiele, wie junge Hochleistungssportler mit ihren Niederlagen umgehen und welche unausgesprochenen Erwartungen
viele Eitern an ihre sporttreibenden Klacker beiben. den Kinder haben. 21.45 beste-journal

Gebt Arbeit ab, ondere brauchen

Klirzung der Gehälter und Verrin gerung der Wochenarbeitszeit für alle Lehrer Nordrhein-Westfalens alle Lenter Nordmen-Westidiens – dieser Vorschlag von Kultusminister Hans Schwier hat eine heftige Diskussion in der Öffentlichkelt ausgelöst. Der Düsseldorfer Minister will so neue Arbeitsstellen für junge Lehrer schaffen, will zu-gleich aber mehr: einen "Lasten-ausgleich" bei der Verteilung von Arbeit erreichen – nicht nur bei den Beamten, sondern in der ge-samten Gesellschaft. Unter der Gesprächsleitung von Klaus Bres-ser und Alexander Niemetz diskutleren unter anderem Hans Schwier, Rolf Dahrendorf, Christa Thoben und Joseph Huber.

# Ш.

WEST 19.00 Aktuelle Stunde **NORD/HESSEN** 

Gemeinschaftsprogramm 18.80 Die Sendung mit der 18.30 Ars der Klammanner Mous Mit Harry Langdon 19.00 Höbler Latzte Folge: Im Reich der Dunkei-

heit 19.45 fahr dock selbst mal bin Eine Insel schwört auf Sonne Das Solarkraftwerk Pellworm

F- ...

#### WEST/NORD/HESSEN Gemeinschaftsprogramm:

20.00 Togesschov 20.15 ins Leben entice

Amerikanischer Spielfilm (1950)
Regle: Crane Wilbur
21.36 Reise Ins Denkel
Jean Rhys – Wiederentdeckung
einer Vergessenen
22.50 Das Weitzbeater des Karibeisz
Starkhausen

Stockhousen Über die Uraufführung der Oper "Samstag aus LICHT" statt. 25.50 Letzte Nachrichten

#### SÜDWEST Nur für Baden-Württemberg: Nur für Rheinland-Pfalx 19.00 Abendechou

Nur für das Saarland: 19.00 Saar 5 regional Gemeinschaftsprogramm: 19.25 Nachrichten 19.30 Stolz und Vorerteil Letzte Folge 20.25 Cesare Favese (1906–1950) Turin – Santo Stefano Belbr

10nn - Santo Stefano Belbo 21.25 Geld und Rost Die wechselvolle Geschichte ei-nes herrschaftlichen Hauses 22.16 Sechs Tage Reunen - sechs Näch-te Reunsel 25.15 Nachrichten

# BAYERN

18,15 Wegweiser Beryl 18,46 Ryadschap 19.00 Tatest

"Mein Yermögen erbt e Kizche" 20.50 21.35 itendechas 21.50 Z.E.N.

21.55 Barrif: Reporter Italianischer Spielfilm (1975) 25.55 Bundschoo

FILM Die Gesellschaft Kontinent e. V. präsentiert am 5. September (Mittwoch) in Bonn die deutsche Uraufführung des amerikanischen Spielfilms "Sacharow" im Bonn-Center am Bundeskanzlerplatz. Der prominente ehemalige sowjetische Bürgerrechtler und Schriftsteller Eduard Kusnezow, der beute in München lebt und selbst 17 Jahre in der Sowjetunion in Haft war, wird neben Cornelia Gerstenmaier, der Vorsitzenden der Gesellschaft Kontinent und Chefredakteurin der Zeitschrift Kontinent", die Einführung zu dem Film geben.

### **GEBURTSTAGE**

Der evangelische Theologe Professor Eberhard Bethge feierte seinen 75. Geburtstag. Er ist vor allem als Biograph des von den Nationalsozialisten hingerichteten Theologen Dietrich Bonhoeffer bekannt. Bethge, Pfarrerssohn aus Warschau bei Magdeburg, studierte in Königsberg, Berlin, Wien, Tübingen und Halle Theologie. Er schloß sich 1934 der Bekennenden Kirche an und wurde ein Jahr später Mitarbeiter Bonhoeffers im "illegalen" Predigerseminar Finkenwalde. Nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 wurde der mit Bonhoeffer eng befreundete Theologe verbaftet. Nach dem Kriege arbeitete er unter anderem als Assistent des Berliner Bischofs Otto Dibelius, als Auslandspfarrer in London und Leiter des Pastoralkollegs im Rheinland sowie von 1969 bis zu seinem Eintritt in den

## Personalien

Ruhestand im Jahre 1975 als Honorarprofessor an der theologischen Fakultät der Universität Bonn.

Helen Rosmarie Gless, die wohl älteste Ansagerin in der Geschichte des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland, feiert am 1. September ihren 85. Geburtstag. Die Witwe des Kammersängers Julius Gless meldete sich Ende 1976, als das Werbefernsehen des Westdeutschen Rundfunks eine Ansagerin im Alter bis zu 65 Jahren" suchte, Obgleich sie damals bereits die 77 überschritten hatte, schoß sie doch bei einem Test gegenüber jüngeren Mitbewerberinnen den Vogel ab. Rund drei Jahre lang sagte sie - im Schnitt einmal pro Monat - das "Intermezzo" im

# Regionalprogramm an.

**AUSWÄRTIGES AMT** Neuer Botschafter der Republik Philippinen in der Bundesrepublik Deutschland ist Ramón V. del Rosario (66). Von 1977 bis 1978 war er Sonderberater der philippinischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York und von 1978 bis 1981 Mitglied der philippinischen Delegation bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Gleichzeitig war er von 1978 bis zu diesem Jahr außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter in Ottawa in

Kanada. Neuer Botschafter der Republik Irak in der Bundesrepublik Deutschland ist Dr. Abdul Razzak Kassin Al-Haschimi (45). Von 1970 bis 1975 übte er das Amt eines Direktors für Geologische Vermessung und Mineralienforschung aus. Im November 1975 wurde er zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Ausschusses für Atomenergie berufen und wurde im August 1981 zum Minister für Hochschulwesen und wissenschaftliche Forschung ernannt. Von Februar 1984 an war er Rat im Büro für Angelegenheit der Organisation und Botschafter beim Außenministerium in

### AUSZEICHNUNGEN

Der Kulturpreis 1984 der Bürgerstiftungen Solingen 600 geht an den 24jährigen Pianisten und Komponisten Welfgang Mans und den Orchesterverein Solingen 1910 e.V. Die Preisverleihung findet am 16. September im Theater von Solingen statt. Den Festvortrag hält Professor Dr. Franz Müller-Heuser, Direktor staatlichen Musikhochschule der Köln und Präsident des Landesmu-

sikrates Nordrhein-Westfalen. Wilhelm-Vershofen-Gesellschaft e. V. in Fellbach hat auf Vorschlag von Professor Dr. Herbert Wilhelm von der Universität Braunschweig den Gedächtnispreis der Wilhelm-Vershofen-Gesellschaft an den Diplomkaufmann Dr. Bernd Meier aus Braunschweig verliehen. Meier erhält diese Ehrung für seine

wissenschaftliche Arbeit über "Ver-

braucherpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Wilhelm Vershofen, hach dem der Preis benannt ist, ist neben dem früheren Bundeskanzler Ladwig Erhard und Professor Dr. Erich Schäfer der Mitbegründer der seit 1934 bestehenden Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Die GfK hatsich in den letzten 50 Jahren zur bedeutendsten euro-päischen Marktibrschungs-Gesellschaft entwickelt.

Mit dem letzten Ehrenbürger der Stadt Münster, Oberstadtdirektor a. D. Heinrich Austermann, verstarb im Alter von 75 Jahren eine der fübrenden Persönlichkeiten deutscher Städte während der Wiederaufbauzeit nach dem Kriege und der Phase der großen Stadterweiterungen der 60er und Anfang der 70er Jahre. Das längjährige Präsidiumsmitglied des Deutschen Städtetages war von 1952 bis 1973 Verwaltungschef in Münster und trug an entscheidender Stelle dazu bei, daß Münster beim Wiederaufbau seinen unverwechselbaren Charakter als Stadt mit reicher Geschichte hat wahren können. Zugleich gilt er als "Architekt des grö-Beren Münster", denn er bereitete noch in seiner Amtszeit die kommunale Neugliederung von 1975 vor. 1973 war Austermann die höchste Auszeichnung der Stadt, der Ehrenbürgerbrief, verliehen worden. Die vorherigen Träger dieses in Münster selten vergebenen Titels waren Kardinal von Galen, Bischof von Münster, sowie der frühere Reichskanzler Hemrich Brüning.

المكذاء المالم الأصل

# Wer oft fliegt, stellt hohe Ansprüche: Lufthansa Business Class.



Es ist schon ein Unterschied, ob man einmal im Jahr in den Urlaub fliegt oder ständig geschäftlich unterwegs ist. Was für den Touristen ein Erlebnis ist, ist für den Geschäftsreisenden Arbeit. Der Vielflieger muß sich auf Gespräche oder Verhandlungen vorbereiten können und möchte sich so gut wie möglich

entspannen. Denn je ausgeruhter er ankommt, desto besser fürs Geschäft. Auf allen Lufthansa Langstrecken-Flügen gibt es deshalb die Business Class.

Mit separatem Check-in an vielen Flughäfen. Mit breiten bequemen Sesseln und genügend Beinfreiheit, mit Musik- und Filmprogrammen. Mit reichhaltigem Getränke-

angebot und Menüauswahl. Und z.B. auch mit Zahnbürste und heißem Saunatuch zur Erfrischung. Das sind nur einige unserer Beiträge zur Entspannung.



# **Der Unterschied ist Lufthansa**

Fragen Sie Ihr Reisebüro mit Lufthansa-Agentur.

# Berliner Bundesausschuß besucht "DDR"

Zum erstenmal in der Geschichte des Berliner Abgeordnetenhauses reist der parlamentarische "Ausschuß für Bundesangelegenheiten und Gesamtberliner Fragen" aus Anlaß der Leipziger Messe vom 3. bis 4. September in die "DDR". An der Visite nimmt auch Bundessenator Professor Rupert Scholz (CDU) teil. Die östliche Seite ist offenbar bereit, für diese Informationsfahrt auch dem Ausschußmitglied der "Alternativen Liste\* die Einreise zu erlauben. Die "DDR" hatte dies in den vergangenen Wochen gegenüber Grünen und Alternativen stets abgelehnt.

Der 18köpfige Ausschuß wird von dem früheren Berliner Bundestagsabgeordneten und deutschlandpolitischen Experten Jürgen Wohlrabe geleitet. Auf dem Programm stehen eine Unterredung mit Staatssekretär Hans Otto Bräutigam, der Besuch von Messeständen sowie der Versuch, auch mit leitenden Mitarbeitern des Ostberliner Außenhandelsmini-

steriums ins Gespräch zu kommen. Dem Gremium gehören die beiden Berliner Ex-Senatoren Gerd Löffler und Harry Ristock (zugleich Mitglied des SPD-Parteivorstands) sowie der stellvertretende Berliner SPD-Landesvorsitzende Norbert Meisner an.

#### Wilms: Fast jeder erhält Lehrstelle

Nach Ansicht von Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms ist die Lage auf dem Lehrstellenmarkt in diesem Jahr nicht so schlecht, wie es in der Öffentlichkeit den Anschein habe. Die Anstrengungen der Wirtschaft und die Bemühungen des Bundes und der Länder müßten dazu führen, daß bis zum Jahresende "fast jeder Lehrstellensuchende\* eine Ausbildungsmöglichkeit erhalte, sagte Dorothee Wilms in einem Interview der Illustrierten "Quick". Der Lehrstellenmarkt sei gegenwärtig noch im Fluß, da sich viele Abiturienten sowohl für ein Studium als auch für eine betriebliche Ausbildung interessierten. Die Ministerin führte außerdem an, daß jene Lehrstellenbewerber, die sich nach Abschluß eines Ausbildungsvertrages nicht abgemeldet hätten, noch in den Karteien des Arbeitsamtes geführt würden.

Transportarbeiter-Gewerkschaft gerät verstärkt unter Druck

Der Aufruf zum Total-Streik der britischen Hafenarbeiter wird gegenwärtig von rund 10 000 Dockern befolgt. Dagegen haben sich knapp 6000 Hafenarbeiter in fast 40 Häfen bislang geweigert, dem Streikaufruf der militanten Gewerkschaftsführung zu folgen. In diesem Hafen läuft der Umschlag normal weiter - ungeschtet einiger Versuche, mit Streikposten arbeitswillige Hafenarbeiter von ihren Arbeitsplätzen fernzuhalten. Der Pkw- und Passagierverkehr vom und zum Festland war bislang in keiner Weise behindert.

In den Häfen, in denen gegenwärtig die Arbeit ruht, werden gewöhnlich nur etwa 45 Prozent des gesamten Frachtaufkommens des Landes mit Ausnahme von Öl und Ölprodukten umgeschlagen. Im vergangenen Jahr lag der Gesamtumschlag in den britischen Seehäfen ausgenommen Öl bei 150 Millionen Tonnen. An Öl und Ölprodukten wurden 1982 rund

270 Millionen Tonnen umgeschlagen. Dort, wo weiterhin normal gearbeitet wird, ist die Umschlagsleistung je Hafenarbeiter deutlich höher als in den streikenden Häfen, die ausschließlich dem Nationalen Hafenarbeiter-System angehören. Dieses System garantiert Arbeitsplätze auf Lebzeiten. Der Wert der umgeschlagenen Güter in den Häfen, die weiter-hin arbeiten, liegt wesentlich über denen in den bestreikten Häfen.

Dies liegt vor allem daran, daß mit Felixstowe, Dover und Harwich die bedeutendsten britischen Häfen für den Umschlag von Containern und Lkw-Fracht geöffnet sind. Sowohl in Felixstowe als auch in Dover stehen die Abstimmungen über eine Teilnahme am Ausstand in diesen Tagen an. Doch wird davon ausgegangen, daß die Mehrheit der Docker in beiden Häfen den Streikaufruf zurückweisen wird.

Schon beim letzten Streik der britischen Hafenarbeiter vor gerade sechs Wochen durchbrach Dover als erster Hafen die Streikfront, Damals hatten aufgebrachte Lkw-Fahrer, denen tagelang das Befahren der Kanalfahren verweigert wurde, mit der Anwendung von Gewalt gedroht. Auch in dem modernen Container- und Fährhafen Felixstowe nahm die Streik-Bereitschaft damals rapide ab.

In Tilbury, inzwischen der Haupt-

WILHELM FURLER London hafen Londons, ist die Lage gegenwärtig schwer zu durchblicken: Zunächst erklärten die Gewerkschaftsfunktionäre in Tilbury den Hafen für bestreikt. Doch am Dienstag stimmten 600 der 2000 Hafenarbeiter dafür. normal weiterzuarbeiten. Am gestrigen Mittwoch erschienen allerdings

nur 30 Docker an ihren Arbeitsplät-

zen. Die Mehrheit der Arbeitswilligen

in Tilbury dürfte die offizielle Ab-

stimmung heute abwarten. Bestreikt werden von den - gemessen am Umschlag - wichtigsten zehn Häfen neben Tilbury gegenwärtig Liverpool, Southampton, Hull und Swansea. Mit großer Erleichterung wurde dagegen von der Regierung Thatcher die Nachricht aufgenommen, daß gestern in Teesside und Hartlepool, die ebenfalls zu den wichtigsten Häfen gehören, die Wiederaufnahme der Arbeit beschlossen wurde.

Dem Verband der britischen Industrie- und Handelskammern zufolge können die meisten britischen Unternehmen das bisherige Ausmaß des Arbeitskampfes leidlich verkraften. Betroffen seien gegenwärtig hauptsächlich die Ein- und Ausfuhren von Schwergütern, Getreide, Massen-Chemikalien und Papier, abhängig allerdings weitgehend davon, wie rasch und einfach diese Gütern auf offene Häfen umgeleitet werden könnten.

Dagegen arbeiten gegenwärtig praktisch alle sogenannten "roll-on, roll-off -Anlagen für den Verkehr mit dem Festland ungehindert. Damit ist die Ein- und Ausfuhr von Produkten aus dem Bereich der verarbeitenden Industrie weitestgehend sichergestellt. Bereits Ende der vergangenen Wochen haben die Reedereien begonnen, ihre Schiffe in die offenen Häfen des Landes umzudirigieren. Auch die exportierenden britischen Unternehmen haben Transportpläne unter Berücksichtigung von Ausweichhäfen entwickelt.

Obwohl Premierministerin Thatcher ihren Urlaub einen Tag früher als geplant abgebrochen hat, um mit ihrem Kabinett die Lage an der Streikfront zu erörtern, sind von der Regierung keinerlei Schritte zur etwaigen Schlichtung des Arbeitskampfes zu erwarten. Minister Ridley: "Wir können gar nicht intervenieren, weil wir gar nicht wissen, worum

# Passagierverkehr nach | Rau: Private Sender sollen England nicht behindert in NRW zugelassen werden

Gleichzeitig will die Regierung Stellung des WDR stärken / "Bürgerbank" vorgeschlagen

Nach der Landtagswahl im nächsten Jahr sollen auch in Nordrhein-Westfalen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung privater Rundfunk- und Fernsehprogramme geschaffen werden. Gleichzeitig will aber die Landesregierung in Düsseldorf die Position des öffentlich-rechtlich organisierten Westdeutschen Rundfunks (WDR) stärken und die Einflußmöglichkeiten von Staat und Parteien auf die Kölner ARD-Anstalt eingeschränkt sehen. Der Westdeutsche Rundfunk als größte Sendeanstalt innerhalb der ARD soll darüber hinaus künftig die Möglichkeit erhalten, über Satelliten neue Fernsehprogramme auch außerhalb Nordrhein-Westfalens auszustrahlen. Das sind wesentliche Aussagen der Thesen für ein Landesmediengesetz und der Eckwerte eines neuen WDR-Gesetzes, die Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) nach den Beratungen seines Kabinetts am Mittwoch in

Düsseldorf erläuterte. Noch in dieser Legislaturperiode will die Landesregierung ihren Entwurf für ein Landesmediengesetz fer-tigstellen, das jedoch – wie es heißt –

DW./dpa, Düsselderf aus Zeitgründen erst nach der Wahl vom Landtag beraten werden kann. Es soll, wie Rau betonte, privaten Veranstaltern neue Chancen eröffnen, wobei allerdings auch ihre Programmangebote sachlich, inhaltlich ausgewogen sein und Minderheiten-Interessen berücksichtigen müßten. Der Vielfalt von Meinungen, weitanschaulichen, politischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Richtungen müsse Ausdruck gegeben werden. Auch Privatfunk und -fernsehen dürften nicht bloßem Gewinnstreben dienen. Der Ministerpräsident stellte klar,

> schränkungen von Übertragungskapazitäten und hohen Kosten auf absehbare Zeit nur folgende Entwickhungen oder Alternativen für Nordrhein-Westfalen realistisch seien: Ein oder höchstens zwei neue lan-

daß wegen technisch bedingter Be-

desweite Fernsehvollprogramme, die über Satellit ausgestrahlt werden und bundesweit zu empfangen sind; ein landesweites neues UKW-Hörfunkprogramm: oder der Aufbau einer flächendeckenden Kette von Lokalprogrammen mit schwachen Sendern: über Satellit ausgestrahlte Zielgruppen- oder Spartenprogramme im Fernsehen; lokale Fernsehprogramme allenfalls in großen Ballungsgebieten. Die neuen landesweiten Fernsehprogramme sollen als Vollmogramme mit täglich mindestens sechs Stunden Sendezeit angelegt werden. Über alle landesweiten privaten

Rundfunkprogramme soll ein öffentlich-rechtliches Dach\* gespannt werden, eine "rechtsfähige Landesanstalt". Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem: Erteilung und Widerruf der Erlaubnis für private Veranstalter; Überwachung des Pro-gramms darauf, ob die Programmgrundsätze und inhaltlichen Forderungen eingehalten werden. Oberstes Organ dieser Landesanstalt soll eine pluralistisch zusammengesetzte "Anstaltsversammlung" werden.

Auch Bürger, die nicht organisiert sind, sollen eine Chance zur Mitgestaltung im höchsten WDR-Gremium erhalten. Vorgesehen ist für den Rundfunkrat eine sogenannte "Bürgerbank" mit je zwei Vertretern aus dem Kreis der älteren Menschen, der Behinderten und der ausländischen Arbeitnehmer mit Sitz und

# Riesenhuber: "Die Technik erziehen"

Als erfolgreich hat gestern Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber das Programm der Bundesregierung zur Humanisierung des Arbeitslebens gewertet. Es sei in vielen Fallen gelungen, gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden den in diesem Jahr mit 100 Millionen Mark geförderten Maßnahmen mehr Praxisnähe zu verleihen und damit ihre Anwendung zu för-

Seit zehn Jahren fördert die Bundesregierung Foschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Humanisierung des Arbeitslebens. Im vergangenen Jahr legte der Forschungsminister einen Bericht zur Weiterentwicklung des Programms vor, in dem er bereits auf die Kritik an den bis dahin erfolgten Maßnahmen, vor allem mangelnder Praxisnähe und unzureichender Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, reagierte. Inzwischen sei es gelungen, sagte Riesenhuber

gestern, in der Wirtschaft eine hohe Akzeptanz für die angebotenen Lösungen zu erreichen.

Mit dem Programm sollen die Bedingungen an Arbeitsplätzen mit hoher gesundheitlicher Belastung verbessert werden. So sind unter anderem Schutzdaten, Richtwerte und Mindestanforderungen an Maschinen, Anlagen und Arbeitsstätten erarbeitet worden, es ist gelungen, die Ursachen der Lärmschwerhörigkeit in der metallverarbeitenden Industrie zu bekämpfen oder die extreme Belastung durch Hitze, Staub und Lärm im Steinkohlenbergbau zu reduzie-

Probleme dieser Art seien in der Wirtschaft nach wie vor existent, betonte Riesenhuber. Dennoch habe er bei der inhaltlichen Gestaltung des Programms dem neuen Schwerpunkt "menschengerechte Anwendung neuer Technologien besondere Bedeutung zugemessen. Der technische Fortschritt ermögliche einen ständi-

gen Innovationsprozeß, der "den Arbeitnehmern nicht nur dadurch hilft, daß er unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit Arbeitsplätze sichert, sondern auch Möglichkeiten eröffnet, die Arbeitsbedingungen zu verbessern\*.

In diesem Sinne finde die "menschengerechte Anwendung neuer Technologien\* besondere Beachtung. Riesenhuber: "Bei junger, im Wachstum begriffener Technik haben wir die Chance, die Technik zu erziehen. Neue Technologien sollen dem Menschen angepaßt werden und nicht

Riesenhuber zeigte sich zuversichtlich, daß die Konzentrierung des Programms auf Schwerpunkte, die Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit bei einzelnen Lösungen sowie die enge Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern Lösungen entstehen läßt, die bis ins Handwerk hinein angenommen werden".

## "Die Bundeswehr fördert keine Feindbilder"

Die Bundeswehr fördert und verstärkt nach Ansicht des Kommandierenden Generals des 1 Korps, Gerhard Wachter, keine Feindbilder. In einem Gespräch zwischen hohen Offizieren und führenden Vertretern der Evangelischen Landeskirche von Westfalen in Iseriohn kritisierte der Generalleutnant die Erklärung der westfälischen Landessynode zur Friedensverantwortung der Kirche die im November 1982 verahschiedet worden war. Darin waren die Offizie. re der Bundeswehr aufgefordert worden, "alles zu unterlassen, was den Aufbau von Feindbildern fördert oder verstärkt\*. Wachter bedauerte daß der Dienst des Soldaten für den Frieden in der Erklärung nicht deutlich genug herausgestellt worden sei Bei dem ersten Gespräch, das auf die ser Ebene zwischen Bundeswehroff. zieren und Vertretern der westfälischen Landeskirche stattgefunden hat, wiederholte der Präses dieser Kirche, Heinrich Reiß, seine Forderung, durch kalkulierte Vorleistungen vertrauensbildende Schritte zur Verminderung der Rüstung in Ost

#### Wilhelm wird nicht Minister in Mainz

und West anzustreben.

JOACHIM NEANDER, Maine

Der Vorsitzende der rheinlandofalzischen CDU-Landtagsfraktion, Hans-Otto Wilhelm, wird entgegen den seit Monaten laufenden Spekulationen nicht ins Kabinett eintreten. In einem Gespräch mit Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) sind beide, wie Vogel in einer Pressekonferenz sibyllinisch formulierte, "gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, daß es besser ist, wenn Wilhelm seine Arbeit in der Fraktion bis zum Ende der Legislaturperiode fortsetzt\*. Weitere Angaben über die im Frühjahr geplante Kabinettsumbildung machte Vogel nicht. Lediglich bei den Staatssekretären gibt es 🚑 schon jetzt einen Wechsel: an Stelle des neuen Landesrechnungshofpräsidenten Wolfgang Brix wird der bisherige Kultus-Staatssekretär Christoph Stollenwerk neuer Amtschef im Wirtschaftsministerium. Stollenwerks Nachfolge im Kultusressort tritt die CDU-Landtagsabgeordnete Elsbeth Rickal an.





# WELT DER WIRTSCHAFT

# Der Fall Japan

Mk. - In der Handelspolitik ist der Fall Japan noch lange nicht ausgestanden. Dieses zeigt allein schon die Zahl der Anti-Dumping-Verfahren in der EG. Aus dem Umstand, daß zum Beispiel die Zahl der Bagger, die Firmen des fernöstlichen Inselreiches in der Gemeinschaft absetzen konnten, zwischen 1980 und 1983 von 204 auf 906 Stück gestiegen ist, läßt noch nicht den Schluß auf unerlaubte Praktiken zu. Dazu gehört zumindest der Nachweis, daß die Bagger in der EG billiger verkauft werden als in Japan. Noch haben beide Seiten einige Tage Zeit, um ihre Argumente vorzutragen, bevor die EG- Kommission entscheidet.

Generell gilt jedoch, daß die gezielten Exportkampagnen der Ja-paner, die sich auf überdimensionierte Kapazitäten stützen, immer wieder für Unruhe sorgen, nicht immer für heilsame. Die Bundesregierung sieht darin ein Beispiel für die laufende Verfeinerung protektionistischer Methoden.

Das Problèm ist bekannt, die Klagen sind Legende. Nur konnten sich die Beteiligten weder im Gatt noch in der:OECD auf akzeptable Strategien verständigen. Letztlich reagierten die Betroffenen mit importhemmenden Maßnahmen. Zufriedenstellen kann dies niemanden, zumal dann nicht, wenn in konjunkturschwachen Zeiten noch übers Ziel hinausgeschossen wird. Ein Verdacht, der sich zwar schwer beweisen läßt, der sich aber bei vielen aufdrängt. Im Interesse des Welthandels sollte rasch Abhilfe geschaffen werden.

#### Schwachsinn

Wb. – Die Bundesrepublik könne

sich bei der Weiterentwicklung der Elektronik Zeit lassen und brauche die japanische oder amerikanische Konkurrenz nicht zu fürchten. So lautet – jedenfalls nach einer Mel-dung des dpa-Landesdienstes Hessen - das Ergebnis eines Gutach-tens, das die hessische Landesregierung zur Vorbereitung einer Ta-gung unter dem Thema "Informationsgesellschaft oder Über-wachungsstaat?\* in Auftrag gege-ben hatte. Begründung des Kasse-ler Professors Jürgen Reese für seine These: Langsamerer technischer Fortschritt bedeutet keinen Nachteil, sondern könne – vor allem im Hinblick auf die sozialen Folgekosten - wirtschaftlich lohnender sein als hastiges Vorgehen. Ein phanta-stischer Vorschlag. Die Bundesrepublik, mit Exportquoten in wichti-gen Branchen von 50 Prozent und mehr, klinkt sich aus der technologischen Entwicklung aus und verlegt sich auf den Export von Handgeschnitztem aus Oberammergau. Wer so etwas abfaßt, sollte sich auch im klaren darüber sein, daß nur ein Land mit Überschüssen sich 80 000 Mark für solchen Schwachsinn leisten kann.

## Enttäuschte Verbraucher Von INGE ADHAM

Die erste große Veranstaltung aus dem Reigen der deutschen Herbstmessen, die Internationale Frankfurter Messe, hat Enttäuschung ausgelöst. Den vielfach erhofften Fingerzeig, wie es denn nun mit der Konsumgüterkonjunktur weitergehen werde, konnte sie nicht geben. Nun kann trefflich darüber gestritten werden, ob diese oder andere Messen zu Konjunkturaussagen überhaupt taugen. Bei dem großen Markt der Dinge des täglichen Bedarfs und auch der Dinge, die eigentlich kein Mensch "braucht", wie sie auf der Frankfurter Veranstaltung in erster Linie ausgestellt werden, ist

dies ohnehin sehr zweifelhaft.

Auf der anderen Seite sind Messen die ein internationales Publikum mit Sachverstand qua Amt zusammenbringen, die für engen Kontakt zwiermöglichen, mit Sicherheit ein vorzüglicher Gradmesser für die "Stimmung". Und die ist in der Konsumgüterbranche offensichtlich wieder recht flau, nachdem im vergangenen Jahr die von der "Wende" munter gewordenen Verbraucher zunächst wieder lustvoll gekauft hatten, nachdem sie in größerem Umfang ans "Eingemachte" (sprich das Sparbuch) gegangen sind.

Aus den monatlichen Umsatzzahlen des Einzelhandels läßt sich deutlich ablesen, welche Auswirkung der Streik in der ersten Jahreshälfte auf das Einkaufsverhalten der Bürger hatte. Nicht nur, daß in den vom Streik betroffenen Gebieten einfach weniger Geld zum Ausgeben vorhanden war. Auch darüber hinaus wurde gespart. Während im dritten Viertel-jahr 1983 die Sparquote bei nur wenig mehr als zehn Prozent gelegen hatte, machte sie im im ersten Vierteljahr dieses Jahres einen großen Sprung und überschritt die 15 Prozent.

Nun heißt das beileibe nicht, daß-die Deutschen sich nichts mehr gönnen. Reisen und Freizeit und damit auch das Auto als Mittel dazu stehen nach wie vor hoch im Kurs. Gespart wird vielmehr an Dingen, die man nicht unbedingt braucht - auf der Frankfurter Messe wimmelt es davon: Wer braucht schon einen Syphon gestaltet als Feuerlöscher, beispielsweise, wer braucht das Bierglas mit Flüssigkeitsstand-Anzeige? Auch das Porzellan wird der Normalhaushalt, in dem in der Regel nicht mit Tellern geworfen wird, nicht alle Jahre neu anschaffen; auch hier läßt sich also sparen oder wie bei Wäsche und Bekleidung der Gebrauchsnutzen ohne große Anstrengung um einige Zeit

Daß die Verbraucher genau dies tun, zeigen übrigens auch die Erfahrungen auf der Düsseldorfer "hifivideo": Auch in der Unterhaltungselektronik führt nicht jede Neuheit, von denen es ja reichlich gibt, mehr autometisch zu Neuanschaffungen.

Dies geänderte Verbraucherverhalten, das nicht mehr mit extremen Belastungen durch die Energierechnung zu erklären ist, spiegelt neue "Reife" beim Konsumbürger: Er läßt sich sein Geld nicht mehr für jeden Schnickschnack aus der Tasche lokken und ist offenbar Werbeaussagen gegenüber vorsichtiger geworden. Das zeigen auch die bewegten Klagen der Markenartikler über fehlende \_Markentreue\*. Darüber hinaus gibt es freilich auch handfeste finanzielle Hintergründe für die fehlende Konsumlust. Zwar liegen die Steigerungen der Nominaleinkommen nach langer Zeit jetzt wieder klar erkennbar über der Rate der Preissteigerung, die deutlich geringer ist als vor

ber mehr Geld für den Konsum A bedeutet das noch lange nicht. Denn Vater Staat bittet ımverändert stark zur Kasse, der Schritt in die Progressionszone schmerzt manchen. der sich über eine Lohnerhöhung freute, die Sozialbeiträge tun ein übriges, so daß die erfreuliche Entwicklung sich auf das Portemonnaie der Verbraucher noch nicht auswirkt. Vor diesem Hintergrund ist verständlich, daß der Handel mit seinen Bestellungen nach den Erfahrungen des ersten Halbjahres, das ihm übergroße Läger bescherte, vorsichtig bleibt.

Beim Handel, der nach wie vor in schärfstem Wettbewerb steht und vielfach mit dem Rücken an der (Ertrags-)Wand operiert, ist der schwarze Peter für die recht flaue Messe nicht zu suchen. Eher schon bei Vater Staat, Er sollte sich mit seiner Steuerreform beeilen und wahrmachen, womit die Regierung von Helmut Kohl angetreten ist: Leistung muß wieder etwas bringen. Dann ware auch die große Lust am Konsum ganz schnell

EINKOMMENSENTWICKLUNG

# von der öffentlichen Hand

Die Aussichten für die weitere wirtschaftliche Entwicklung haben sich bedenklich eingetrübt, für das nächste Jahr mehr noch als für dieses. Zu diesem Ergebnis kommt der neueste Konjunkturbericht des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI), Essen. Die gesamtwirtschaftliche Produktion werde indes weiter zunehmen, voraussichtlich aber so langsam, daß die Zahl der Arbeitslosen katım noch sinken, sondern wieder steigen wird.

Zu einer Änderung sieht das RWI Möglichkeiten in einer Verläßlichkeit von Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Bei den Löhnen sei die Entwicklung zwar auch für das nächste Jahr schon festgelegt, doch lasse sich ein Dammbruch noch vermeiden. Dazu müßten aber die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst in den im Herbst

------

HARALD POSNY, Düsseldorf beginnenden Tarifverhandlungen Standfestigkeit beweisen.

Die aus den Vereinbarungen der zurückliegenden Lohnrunden, Vorruhestandlösungen und Verkürzung der Arbeitszeit vom nächsten Frühjahr an resultierende Verteuerung der Arbeitskraft wird nach Ansicht der Konjunkturforscher die Unternehmen erheblich belastet. Dies bedeute nicht zuletzt eine Umkehr auf dem Weg zu einer beschäftigungsfördernden Lohnentwicklung.

Das Preisniveau der gesamtwirtschaftlichen Produktion hat sich in den ersten Monaten dieses Jahres kanım verändert, da es bis dahin kaum Lohnerhöhungen gab und die Steigerung der Einfuhrpreise die Ertragsmarge drückte. Das RWI geht für 1984 von einem Wachstum des Bruttosozialprodukts von 25 Prozent, für 1985 von 1,5 Prozent aus.

INTERNATIONALER WÄHRUNGSFONDS / Stoltenberg sieht einige Lichtblicke

# Bonn ist grundsätzlich bereit, die Schuldnerländer zu unterstützen

Trotz einiger Lichtblicke sind die Probleme der Verschuldung der Entwicklungsländer keineswegs gelöst. Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg hält ein dauerhaftes und inflationsfreies Wachstum der Weltwirtschft für die wichtigste Voraussetzung, um der Schwierigkeiten lang-fristig Herr zu werden. Akute Sorgen für private Banken bestünden nicht.

Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg wies in Bonn darauf hin. daß auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, die vom 21. bis 27. September in Washington stattfindet, die Verschuldungslage in der Dritten Welt ein wichtiges Thema sein werde. Durch die Stützungsaktionen hätten viele überschuldete Länder eine Atempause erhalten, die sie zu ersten Anpassungsschritten genutzt haben. So hätten die Leistungsbilanzdefizite der Nicht-Öl-Entwicklungsländer

zwischen 1981 und 1983 von 109 auf 56 Milliarden US-Dollar halbiert werden können. Für 1984 werde eine weitere Verbesserung erwartet. Bei Mexiko, Venezuela und Jugoslawien zeichneten sich seit 1983 wieder Leistungsbilanzüberschüsse ab.

Allerdings: Die Gesamtverschuldung der Entwicklungsländer, die sich heute auf rund 800 Milliarden Dollar beläuft, wachse weiter, nicht zuletzt durch die Stützungskredite, aus denen sich zusätzliche Verpflichtungen für die Zukunft ergeben. Allein der Zinsendienst werde 1984 rund 75 Milliarden Dollar betragen. Nach einer gemäßigt optimistischen Projektion des IWF würden zwar die Zinszahlungen der Nicht-Öl-Ent-

**AUF EIN WORT** 

arbeitende

Py., Düsselderf

Schwarzmaler können

erheblich gefährlicher

sein als illegal malende

Dr. Klaus Asche, Vorsitzender des Vorstandes der Holsten-Brauerei AG, Hamburg FOTO: WALTRAUT FRISCH

Der deutsche Facheinzelhandel hat

im Juli zwei Prozent weniger umge-

setzt als im gleichen Vorjahresmonat,

preisbereinigt büßte er vier Prozent

ein. Nach den Ergebnissen eines Be-

triebsvergleichs des Instituts für Han-

delsforschung an der Universität

Köln hatte der Juli jedoch ein Ver-

kaufswochenende mehr als der Vor-

jahresmonat. Bei den Umsatz-

ergebnissen fallen Bürofachhandel

(plus 14 Prozent), Tapeten und Far-

benhandel (plus zehn Prozent) sowie

Möbel- und Buchhandel mit plus acht

und sieben Prozent aus dem Rahmen.

In den ersten sieben Monaten des

Jahres weist der Fachhandel einen

realen Umsatzrückgang von zwei

Schwarzarbeiter.

Minus im

Einzelhandel

99 Legal

wicklungsländer von 13 Prozent der Exporterlöse in diesem Jahr auf neun Prozent 1990 sinken. Die Tilgungsverpflichtungen würden jedoch von acht

auf 12,5 Prozent steigen.
Den Entwicklungsländern müsse die Chance gegeben werden, wirt-schaftliches Wachstum zu erzielen und am internationalen Handel teilzunehmen. Seit Anfang 1983 habe sich die Konjunktur weltweit erholt. Dieser Prozeß müsse erhalten und verstärkt werden. Für die Industriestaaten bedeutet dies nach Ansicht Stoltenbergs vor allem kein Nachlassen im Kampf gegen die Inflation, konsequente Rückführung der Haushaltsdefizite und Abwehr protektionistischer Tendenzen

1982 und 1983 hätten 31 Länder durch Umschuldungen eine finanzielle Atempause erhalten. Die Mittel des Währungsfonds seien 1983 beträchtlich verstärkt worden. Die Mitgliedsquoten wurden um rund 50 Prozent auf 90 Milliarden Sonderziehungsrechte aufgestockt. Die im Rahmen der Zehner-Gruppe der Industrieländer bereitgestellten Refinanzierungslinien für den Fonds wurden verdreifacht. Dazu habe die Bundesrepublik erheblich beigetragen. So habe die Bundesbank darauf hingewiesen, daß

ihre Finanzierungsverpflichtungen im Rahmen der IWF-Quoten, der Annahmeverpflichtungen von Sonderziehungsrechten und der bereitge-stellten Kreditlinien sich auf bis zu 32 Milliarden Mark belaufen

Im Rahmen des "Pariser Clubs" seien 1983 öffentliche und öffentlich verbürgte Kredite von elf Milliarden Dollar in 17 Umschuldungsaktionen neu geordnet worden. Auf die Bundesrepublik sei ein Betrag von mehr als einer Milliarde Mark entfallen. Ein wichtiger Baustein seien auch die deutschen Leistungen für die Ent-wicklungshilfe. Kine Rolle spielten auch die Ausfuhrbürgschaften, wodurch die Käuferländer in der Lage sind, ihren lebenswichtigen Bedarf zu

Die Bundesregierung sei grundsätzlich bereit, gemeinsam mit ihren Partnern bei erfolgreichen Bemühungen von Schuldnerländern mehriährige Vereinbarungen einzugehen. Flankierend komme die Gewährung von Ausfuhrbürgschaften in Betracht. Auch Banken - wie jetzt im Falle Mexikos - faßten Umschuldungsvereinbarungen für einen längeren Zeitraum mit solchen Ländern ins Auge, die besondere Annassungsfortschritte vorweisen könnten. Auf der IWF-Jahrestagung würden die Fragen der künftigen Regelung des "erweiterten Zugangs" zu den Mitteln des Fonds sowie der Wunsch nach neuen Sonderziehungsrechten eine wichtige Rolle spielen.

**MASCHINENBAU** 

# Hohe Auslandsaufträge schließen "Streikloch"

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau hat das durch die Arbeitskampfe in der Metallindustrie gerissene Loch vom Juni im Umsatz der ersten sieben Monate dieses Jahres bereits geschlossen Nach Darstellung des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) sind im In- und Ausland die Umsätze von Januar bis Juli 1984 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um preisbereinigt vier Prozent gestiegen.

Kräftige Zuwachsraten verbuchte die Branche im Auftragseingang besonders in jüngster Zeit. Im Juli alträge herein als im gleichen Vorjahresmonat. Dabei legte das Auslandsgeschäft um 18 Prozent, das Inland um 12 Prozent zu. In dem von kurzfristigen Schwankungen weniger beeinflußten Dreimonatsvergleich von Mai

rtr, Frankfurt bis Juli 1984 stiegen die Auftragseingänge gegenüber dem gleichen Zeitraum 1983 insgesamt um preisbereinigt elf Prozent. Das Wachstum im Auslandsgeschäft war dabei mit plus 14 Prozent doppelt so groß wie das im Inland (plus sieben Prozent).

> Im Zeitraum von Januar bis Juli lag der Auftragseingang insgesamt noch bei neun Prozent, wobei das Inland mit drei Prozent aufgrund der gedämpften Entwicklung im früheren Jahresverlauf noch relativ schwach war und das Ausland 13 Prozent mehr als im gleichen Vorjahres-Sprecher ergänzend erklärte, beginnt aber die Industrie auch im Inland in den letzten Monaten mit verstärkten Investitionen, woraus man schließen könne, daß der Konjunkturaufschwung wohl noch anhalten werde.

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

# Wieder Tafelwein zur Destillation freigegeben

Die Keller der europäischen Winzer werden auch in diesem Jahr auf Kosten der Steuerzahler geräumt. Wie die EG-Kommission gestern be-stätigte, hat sie vom zuständigen Verwaltungsausschuß grünes Licht bekommen, rechtzeitig vor Beginn der neuen Weinlese rund zehn Millionen Hektoliter Tafelwein zu Alkohol zu destillieren. Nach den Bestimmungen der Weinmarktordnung werden den Winzergenossenschaften im Rahmen dieser Aktion dafür 92 Prozent des sogenannten Orientierungspreises vergütet, also erheblich mehr als bei anderen Destillierungsaktionen.

Die Maßnahme, die dem Umfang nach auf 18 Prozent der Erzeugung je Winzer beschränkt ist, zielt eigentlich auf die Verhinderung abrupter Preiseinbrüche auf dem Markt für Tafelweine ab. Da die EG jedoch mit "chronischen" und ständig steigen-

WILHELM HADLER, Brüssel den Überschüssen zu kämpfen hat, schaffen die durch Beihilfen geförderte Lagerung und die nachfolgende Destillation jeweils nur eine vorüber-

gehende Entlastung. Die neue Aktion, die bereits vor der Sommerpause angekündigt worden war, kostet voraussichtlich 250 Mill. Ecu (560 Mill. Mark). Ob die erforderlichen Mittel dafür vorhanden sind, ist wegen des noch blockierten Ergänzungshaushaltes der Gemeinschaft noch ungewiß.

Bereits bis zum Sommer hat die Weinmarktordnung in diesem Jahr eine Mrd. Ecu (2,24 Mrd. Mark) verschlungen, obwohl im Etat der EG 1984 nur Ausgaben im Umfang von 588 Mill. Ecu (1,3 Mrd. Mark) eingeplant waren. Rund 32 Mill. Hektoliter wurden 1984 bereits durch Destillation aus dem Markt genommen. Dies entspricht einem Fünftel der jährlichen Gesamternte an Tafelweinen.

KAPITALANLAGENBRANCHE / Staatsanwalt untersucht dubiose Praktiken

# RWI fordert Standfestigkeit | Die Kerkerbachbahn ist "entgleist"

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Kerkerbachbahn entgleist. Millionenschaden. Verantwortliche eingelocht. Diese Stichworte umreißen eine Wirtschaftskriminalstory aus der Kapitalanlagenvertriebsbranche mit der sich jetzt, wie gestern bereits kurz gemeldet, die Mannheimer Staatsanwaltschaft beschäftigt. Hauptdarsteller sind Tom Clark Sieger, Vorstandsvorsitzender, und Klaus Steiner, Aufsichtsratsvorsitzender der bis Anfang dieses Jahres im Bauherrenmodellgeschäft und seither im Erwerb von Industriebeteiligungen agierenden Kerkerbachbahn AG, einer früheren Kleinbahn. Sie wurden wegen Verdachts eines Vergehens gegen das Aktiengesetz festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft.

Ihnen wird vorgeworfen, durch falsche Angaben die Eintragung einer Kapitalerhöhung der Kerkerbachbahn um 4,76 auf 8,19 Mill. DM zum Kurs von 500 Prozent im Handelsregister "erschlichen" zu haben. Unter Berufung auf diese Eintragung wurden die Aktien mit einem Kurswert von 23,8 Mill DM dann dem Publikum über ein "Emissionskon-sortium", das angeblich aus der dieser Tage geschlossenen Minibank Martin Friedburg & Co. und einer Vermögensverwaltungs GmbH bestand - zwei Firmen, die zur Sieger-Interessenssphäre gehören – zum Kauf angeboten. In die Kasse gekommen sind aber entgegen Siegers Aussage, so der Verdacht des Staatsanwalts, nur gut 1,8 Millionen.

Potentiellen Anlegern ist damit allerdings ein noch größerer Verlust erspart geblieben. Denn die Preise der Aktien aus der jüngsten Kapitalerhöhung waren zuletzt auf rund 100 DM (Emissionskurs 250) je 50-DM-Aktie gesackt. Und die "alten" Stammaktien, die 1984 einen Höchstkurs von 375 DM hatten, wurden zuletzt mit 139 DM bezahlt. Der tatsächliche Wert der Kerkerbachbahn Aktien dürfte, so argwöhnen Börsianer. sogar noch sehr weit darunter, wenn nicht gar in der Nähe von Null liegen.

Mit dem Geld aus der jüngsten Kanitalerhöhung sollte die Kerkerbachbahn - wie auch bisher schon - über verschlungene Wege "interessante" Beteiligungen erwerben, die allerdings von Außenstehenden als dubios bezeichnet werden. Über die Friedburg-Bank sollten solche Firmen auch an die Börse gebracht werden zumindest in den ungeregelten Freiverkehr. Durch solche Transaktionen, so wissen Kenner der Anlagenbranche zu berichten, versuchte Sieger die Kurse von fast wertlosen Aktien, die er sich zuvor für Minipreise besorgt hatte, hochzujagen, um diese Papiere dann mit einem Riesengewinn abzustoßen. Das Eingreifen der Staatsanwaltschaft dürfte die Kerkerbachbahn jetzt wohl für immer aus dem Gleis geworfen haben. **IMMOBILIENMARKT** 

# DIW: Bei teuren Neubauten ist das Angebot zu groß

Am Immobilienmarkt in der Bunlesrepublik besteht ein erheblicher Angebotsüberhang. Die Preise für Eigenheime und Eigentumswohnungen lagen im Frühjahr nach Marktbeobechtungen der Maklerverbände unter dem Niveau des Vorjahres, das vielfach bereits merklich gesunken war. Das schreibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin in seinem neuen Wochenbericht. Nach Ansicht von Fachleuten wird der Immobilienmarkt auf absehbare Zeit ein Käufermarkt bleiben. Kin schwer kalkulierbarer Faktor ist dabei das stark gestiegene Angebot an Umwandlungsobjekten, also die Umwwandlung von Mietwohnhäu-sem in einzeln angebotene Eigen-

Im Mietwohnungsbau wird über eine Zunahme von leerstehenden Wobnungen und Vermietungsproblemen bei Neubauten geklagt. Von verschiedenen Seiten werde dies bereits als Beweis für ein allgemeines Überangebot gewertet mit dem Hinweis auf die Gefahr von volkswirtschaftlischer Kapitalfehlleitung. Das DIW sieht die Verhältnisse differenzierter. Die Vermarktungsprobleme betreffen in erster Linie Neubauobjekte mit hohen Anfangsmieten aufgrund besonders teurer Bauformen, heißt es in dem Bericht, aber auch Objekte des sozialen Wohnungsbaus aus den siebziger Jahren die infolge der degressiven Förderung zu teuer werden.

Insgesamt ist absehbar, so meint

tb. Berlin das Berliner Institut, daß diese Signale in den kommenden Jahren zu einer starken Zurückhaltung beim Mietwohnungsbau führen werden. Hinzu komme, daß die beschlossenen Kürzungen und Umstrukturierungen bei der öffentlichen Förderung zu Lasten des Mietwohnungsbau gehen.

Beim Wohneigentum hat sich die seit Jahresende 1982 sehr stark gestiegene Neubau-Nachfrage nach Eigenheimen und Eigentumswohnungen nach Angaben des DIW in den letzten Monaten so weit abgeschwächt, daß jetzt wieder das Niveau des Genehmigungsvolumens von Mitte 1982 erreicht ist. Ursache des Nachfrageschubes seien vor allem die Konjunkturprogramme von 1982 gewesen, diezu spät aufgelegt worden seien, nämlich zu einem Zeitpunkt als der vorangegangene Attentismus ohnehin aufgegeben worden war. So müsse angenommen werden, daß mit den befristeteten Förderungsmaßnahmen vor allem ein Vorzieh-Effekt erzielt worden sei und die Nachfrage dementsprechend länger unter ihren Trend zurückfallen könnte.

Das gesamte Wohnungsbauvolumen schätzt das DIW für das laufende Jahr auf knapp 120 Mrd. DM, wovon 82 Mrd. auf Neubauten und 37,5 Mrd. DM auf die Bauleistung an bestehenden Gebäuden entfallen dürften. Gegenüber 1983 würde das ein Plus von sechs Prozent bedeuten. Für 1985 wird nur noch ein Wachstum des Wohnungsbauvolumens um 1,5 Prozent auf 121 Mrd. DM vorausgesagt.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL



Der Monotsetat einer vierköpfigen Arbeitnehmerfamilie mit mittlerem Einkommen betrug 1983 brutto 4452 Mark. Nach Abzug der Steuern und Sozialabgaben verblieben 2837 Mork für die Lebenshaltung, Für Versi-cherungen, Schuldzinsen und ähnliches woren 355 Mork oufzubringen, 277 Mark konnten gespart werden.

#### Haftsummenzuschlag sollte bleiben

Bonn (dpa/VWD) - Ein Abbau des Haftsummenzuschlags als Bestand-teil des haftenden Eigenkapitals der Genossenschaftsbanken wurde gegen das Grundgesetz und gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen. Wie der Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in seinem Geschäftsbericht 1983 erklärte. ist dies das Ergebnis eines Verfassungsgutachtens, das im Zusammenhang mit Neufassung des Kreditwesengesetzes (KWG) erstellt wurde. Bei der Novellierung des KWG geht es unter anderem um die Abgrenzung des Eigenkapitals der Kreditinstitute. Bei den Genossenschaftsbanken erkennt das KWG bislang einen Haftsummenzuschlag von maximal 50 Prozent auf die Geschäftsguthaben an.

### **Kupfer-Resolution**

Santiago (VWD) - Eine Resolution zur Verurteilug der von den USA geplanten Importbeschränkungen für Kupfer haben Chile und Peru bei der Jahresversammlung des Wirtschaftsrates der Organisation amerikanischer Staaten vorgelegt. Die geplanten Einschränkungen mußten ver-heerende Folgen für die Wirtschaft dieser Länder haben. Chile und Peru bestritten im vergangenen Jahr 64 Prozent der Kupfereinfuhren der USA. US-Präsident Reagan hat bis zum 14. September Zeit, über die von der Internationalen Handelskommission vorgeschlagene Importbe-schränkung zu entscheiden.

### Konferenz in La Paz

Lima (rtr) - Die stellvertretenden Außenminister von fünf Andenstaaten wollen nach Angaben des bolivianischen Vizenräsidenten Jaime Paz Zamora am 11. September im bolivianischen La Paz zusammentreffen, um eine gemeinsame Position für die zweite lateinamerikanische Schuldenkonferenz, die im selben Monat im argentinischen Mar del Plata tagen wird, zu erarbeiten. Erwartet werden zu den Gesprächen die Vertreter Perus, Kolumbiens, Ecuadors, Venezuelas und Boliviens, Man habe jedoch auch Vertreter Argentiniens und Brasiliens eingeladen, sagte Zamora.

### These bestätigt

Bonn (AP) - Im Streit mit den Haus- und Grundbesitzern über die Zahl der leerstehenden Wohnungen in der Bundesrepublik sieht sich Bundesbauminister Oscar Schneider jetzt durch die Ergebnisse einer Untersuchung in fünf Großstädten bestätigt. Schneider betonte seine bereits früher genannte Zahl von höchstens 250 000 über längere Zeit ungenutzter Wohnungen werde durch die Auszählung von Elektrozählern der Stromversorgungsunternehmen untermauert. Die von den Haus- und Grundbesitzern mehrfach genannte Zahl von einer Million leerstehender Wohnungen sei bei weitem überhöht\*. Die Auswertung der Untersuchung ergab, daß gegenwärtig in Hamburg, Nürnberg und Stuttgart ieweils 0.3 Prozent der Wohnungen, in Wuppertal 0,8 und in Osnabrück ein Prozent mindestens drei Monate lang ungenutzt sind.

### Gegen selektive Hilfen

Köln (dpa/VWD) - Gegen sozialpolitisch motivierte Erhaltungssubventionen, aber auch gegen eine gezielte Förderung sogenannter Zukunftsindustrien hat sich das unternehmernahe Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ausgesprochen. \_Isolierte Hilfsmaßnahmen, wie sie die Praxis vorsah, hatten eher strukturerhaltende Effekte und beeinträchtigten den Wettbewerb", erklärte das IW. Eine staatliche Förderung einzelner Industrien, wie sie von der SPD und Gewerkschaften gefordert werde, laufen nach Auffassung des IW darauf hinaus, "die strukturpolitische Ausnahme - die selektive staatliche Marktsteuerung - zur Regel zu erheben und die Strukturpolitik aus dem marktwirtschaftlichen Rahmen her-

#### Preisvorteil ausgebaut Hamburg (dpa/VWD) - Die Import-

kohle baute ihren Preisvorsprung gegenüber den Konkurrenzenergien im ersten Halbjahr 1984 noch weiter aus. Der Grenzübergangspreis für Dritt-lands-Kraftwerkskohle, der im ersten Quartal 1984 bei 133 (Vorjahr: 153) DM je Tonnen Steinkohleeinheit (SKE) lag, gab im zweiten Quartal auf 130 (143) DM je Tonne SKE nach. Damit sei deutsche Kraftwerkskohle (ab Zeche Listenpreis) nahezu doppelt so teuer wie eingeführte Steinkohle, betonte der Verein Deutscher Kohlenimporteure, Hamburg, Dennoch gingen in den ersten sechs Monaten 1984 die Steinkohlenimporte gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6,6 Prozent auf 4,1 Millionen Tonnen zurück, während die inländischen Reviere ihren Absatz um 11,5 Prozent steigerten.

SKANDINAVIEN / Drei große Banken kooperieren

# Wechselseitige Beteiligung

Um der ausländischen Konkurrenz besser entgegentreten zu können, haben sich die schwedische Skandinaviska Enskilda Bank (S-E-Bank), die norwegische Bergen Bank und die finnische Föreningsbank (Unionbank) zu einer engen Zusammenarbeit entschlossen. Jedes Institut will die beiden Partner im eigenen Land vertreten, darüber hinaus ist auch eine kapitalmäßige Verflechtung vorgesehen. Die drei Banken, zu der voraussichtlich noch eine vierte dänische stoßen wird, verfügen über eine Bilanzsumme von umgerechnet

Norwegen hob kürzlich das Niederlassungsverbot für ausländische Geldinstitute auf, und Schweden - als letztes westeuropäisches Land - bereitet eine ähnliche Gesetzesänderung vor. Angesichts dieser neuen Situation beschlossen die drei Institute eine neue Form der Zusammenarbeitunter dem Namen Skandinavian Banking Partners. Dadurch können ihre Kunden ihre gesamten Bankgeschäfte in sämtlichen 850 Filialen der bekommen ihre Konteninhaber Zugang zu den Bargeldautomaten der Partnerinstitute. Die derzeit noch vorhandenen jeweiligen Repräsentationsbüros werden aufgelöst.

Die gegenseitigen Beteiligungen sollen über Neuemissionen vorgenommen werden, die für die S-E-Bank einen Zehn-Prozent-Anteil an der Bergenbank und sechs Prozent an der Föreningsbank bedeuten, wofür 66 Mill. bzw. 82,5 Mill. DM aufgebracht werden. Für ebenso hohe Beträge kaufen sich die Institute bei den jeweiligen Partnern ein. Für Schweden bedarf es dafür weiterer Gesetzesänderungen; hier ist es bisher Ausländern noch untersagt, Bankaktien

Die drei Banken besitzen bereits gemeinsam die Skandinavianbank Ltd. in London, Zu der jetzt eingegangenen Partnerschaft gehört auch die Vereinbarung, daß sich die Bergen Bank mit 20 Prozent an der Deutsch-Skandinavischen Bank in Frankfurt beteiligt, bisher eine 100prozentige Tochter der S-E-Bank.

FRANKREICH / Neue Förderung der Investitionen

# Mehr subventionierte Kredite

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Die französische Regierung will die Investitionstätigkeit der Industrie verstärkt fördern. Nachdem sie kürzlich die Kreditzinsen für diesen Bereich ermäßigt hatte, beschloß sie jetzt eine Aufstockung der staatlich subventionierten Investitionskredite um 6 Mrd. Franc. Das Volumen war

Mrd. Franc mehr als 1983. Die Maßnahme wird vom Finanzministerium damit begründet, daß im bisherigen Verlauf dieses Jahres bereits 70 Prozent der ursprünglichen Kreditzusagen in Anspruch genommen worden waren. Vor allem in den letzten Monaten habe sich die Nachfrage der Unternehmen nach zinsverbilligten Krediten infolge ihrer größer gewordenen Investitionsbereitschaft

für 1984 zunächst auf 46 Mrd, Franc

festgesetzt worden. Nun sind es 16

stark erhöht. Andererseits hat sich die Ertragslage der Unternehmen durchweg verbessert. Nach Angaben des Ministeriums stieg die Selbstfinanzierungsquote bei den industriellen Investitionen von 59,5 Prozent 1983 auf 72 Prozent im 1. Halbjahr 1984. Sie dürfte im 2. Halbjahr 76 Prozent erreichen. Deshalb sei es angemessen, daß die Unternehmen, die in den Genuß der neuen Kreditfazilitäten kommen wollen, einen "korrelestiven° Finanzierungsbeitrag aus eigenen Mitteln leisten.

Wie weit die Unternehmen angesichts ihrer - nicht näher definierten Selbstfinanzierungsverpflichtung von der Kreditrallonge Gebrauch machen, bleibt abzuwarten. Ihre Verschuldung ist noch sehr boch, 1983 erreichte sie 8,2 Prozent des mehrwertsteuer-pflichtigen Umsatzes.

VEREINIGTE STAATEN / In der Auto-Industrie droht erster Streik seit acht Jahren

# Ford will die Grundlöhne einfrieren

In der US-Automobilindustrie erscheint ein Arbeitskampf bevorzustehen, nachdem die Angebote der beiden Automobilhersteller General Motors und Ford Motor in den laufenden Tarifverhandlungen von den Gewerkschaftsvertretern abgelehnt worden sind. Beobachter halten es für möglich daß Streikmaßnahmen zumindest gegen eine der beiden Firmen beschlossen werden. Die geltenden Tarifverträge laufen Mitte September

Nach den Vorschlägen von General Motors und Ford sollen die Grundlöhne nicht angehoben werden. Das Angebot von General Motors, dem größten Autohersteller der Welt, sieht unter anderem eine Lohnaufspaltung vor. Neueingestellte Arbeiter sollen nur 75 Prozent des derzeitigen Tarifs bekommen, während für die gegen-wärtig Beschäftigten für die dreijährige Laufzeit des Tarifvertrages zusätzliche Einmalzahhungen von 600 Dollar (rund 1740 DM) im ersten und von 300 Dollar (rund 870 DM) im zweiten Jahr vorgesehen sind. Für das

### Agypten ergreift ..... Sparmaßnahmen

dpa/VWD, Kairo

Die neue ägyptische Regierung unter Ministerpräsident Kamal Hassan Ali wird für das kommende Finanzjahr ein drastisches Sparprogramm vorlegen. Die Staatsausgaben sollen im Finanzjahr 1984/85 um 500 Mill. ägyptische Pfund (1,7 Mrd. DM) oder zehn Prozent gekürzt werden. Hassan Ali und die Mitglieder des Wirtschaftskabinetts legten den Etat-Entwurf Staatspräsident Mubarak vor. In welchen Bereichen gespart werden soll, ist noch nicht bekannt. Es hieß nur, daß Ägypter mit niedrigem Einkommen keine Einbußen erleiden sollen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte das mit 13,9 Mrd. Dollar (knapp 40 Mrd, DM) im Ausland verschuldete Land mehrfach gedrängt, vor allem die staatlichen Subventionen für Lebensmittel und Energie abzubauen.

rtr, Detroit dritte Jahr bietet General Motors kei- letzt 1970 das Ziel von Arbeitskampfne Erhöhung an.

> General Motors bietet ferner Verbesserungen bei den Betriebsrenten an. Die Teuerungszulagen sollen sich nach den Änderungen der Verbraucherpreise richten, wobei künftig 1971 statt bisher 1967 als Basisjahr vorgesehen ist. Der Schlüsselforderung der Gewerkschaft nach Arbeitsplatzsicherheit soll nach General-Motors-Angaben durch verbesserte Ausbildungsmöglichkeiten für neue Arbeitsplätze, darunter Schulungsmaßnahmen im Hinblick auf Versetzun-

gen, entsprochen werden. Ford will nach eigenen Angaben unter anderem die derzeitigen Grundlöhne einfrieren, zwei zusätzliche bezahlte freie Tage gewähren und den Beschäftigten Angebote zum Kauf von Aktien machen.

Nach Aussagen von Gewerkschaftsvertretern haben die UAW-Mitglieder sich in Vorabstimmungen mit überwältigender Mehrheit für Arbeitskampfmaßnahmen ausgesprochen. Den bisher letzten Streik in der US-Automobilindustrie gab es 1976 gegen Ford. General Motors war zu-

maßnahmen. Chrysler als drittgrößter US-Autoproduzent ist von den laufenden Verhandlungen nicht betroffen, da die Tarifverträge hier noch bis Oktober 1985 laufen.

Die seit etwa fünf Wochen laufenden Tarifverhandlungen finden vor dem Hintergrund von Rekordgewinnen der US-Autobranche und Befürchtungen der Gewerkschaften statt, daß Tausende von Arbeitsplätzen ins Ausland verlagert werden könnten. Die Branche hat sich von der Krise der Jahre 1979 bis 1982, als Umsätze und Erträge verfielen, erholt. Die US-Autohersteller verzeichnen zur Zeit Gewinne in nie dagewesener Höhe. Nach Ansicht von Experten sollten die Unternehmen in diesem Jahr einen Gewinn von zusammen mehr als zehn Milliarden Dollar (rund 29 Mrd. DM) erzielen.

Mehr als 100 000 Beschäftigte, deren Arbeitsplätze während der Rezession verloren gingen, sind heute wieder an ihrem Arbeitsplatz und erfreuen sich deutlich höherer Löhne, als sie im Durchschnitt der US-Indu-

BRASILIEN / Verhandlungen mit dem IWF beendet

# Auflagen wurden erfüllt

Die brasilianische Regierung und der Internationale Währungsfonds haben ihre zweiwöchigen Verhandhungen abgeschlossen und die neuen Wirtschaftsziele für das Land festgelegt. Diese Übereinstimmung ist für die weitere Hilfe des IWF bei der Umschuldung der brasilianischen Verbindlichkeiten nötig. Eine Absichtserklärung Brasiliens mit den Einzelheiten werde dem IWF in der kommenden Woche zugestellt, erklärte Finanzminister Galvess.

Der IWF habe anerkannt, daß Brasilien die in den letzten Vereinbarungen gesetzten Ziele erreicht habe. Bisher ist lediglich bekannt, daß das Geldmengenwachstum in Brasilien 1984 bis zu 95 Prozent betragen darf, nachdem in der letzten Vereinbarung höchstens 50 Prozent erlaubt waren.

VWD, Brasilia In den ersten sechs Monaten betrug die Zunahme 47 Prozent.

> Dafür habe sich Brasilien bereit erklärt, die Mittelaufnahmen des öffentlichen Sektors zu verringern, und zwar um etwa eine Milliarde Dollar. In der neuen Absichtserklärung wird voraussichtlich auch ein höherer Handelsbilanzüberschuß von elf bis zwölf Milliarden Dollar angestrebt nach zuletzt 9.1 Mrd. Dollar. Das Leistungsbilanzdefizit soll, wie es heißt, von 5,3 Mrd. auf etwa 2,3 Mrd. Dollar verringert werden. Für die Inflationsrate soll keine Maximalmarke festgelegt worden sein. Nach Galveas beträgt die Teuerungsrate derzeit etwa 217 Prozent, werde aber bis Ende des Jahres auf 190 bis 200 Prozent zurückgehen. Die Absichtserklärung soll Mitte September unterzeichnet wer

WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT/Höhere Schäden

# Staat ist Hauptbetrogener

Die Schäden, die dem Staat und der Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland durch Wirtschaftskriminalität entstehen, steigen weiter an. Nach einer vom Bundesjustizministerium in Auftrag gegebenen Untersuchung des Freiburger Max-Planck-Institutes für ausländisches und internationales Strafrecht ist allein durch aufgedeckte Straftaten im Wirtschaftsbereich im Jahre 1982 ein Schaden in Höhe von 14 Milliarden Mark entstanden. Hinzu kommt eine erhebliche Dunkelziffer, so daß sich nach den Freiburger Schätzungen ein Gesamtverlust von rund 50 Milliarden Mark addieren läßt.

An dem nachweisbaren Schadensanstieg – um 30 Prozent gegenüber 1981 - waren insbesondere die Welle der Insolvenzen und die damit verbundenen Bankrott-Delikte beteiligt. Eingerechnet wurden vom Max-Planck-Institut auch die Steuerverkürzungen: einschließlich der nachgewiesenen Steuerhinterziehungen ein Betrag von rund 8,8 Milliarden

Sieben Mitarbeiter des Forschungsinstitutes haben alle Bereiche der Wirtschaftskriminalität durchforstet: Bestechung und Vorteilsgewährung, Betrug, Wucher, Untreue, Subventionsbetrug und Kreditbetrug. 6600 Beschuldigte sowie 500 Richter und Staatsanwälte wurden befragt, 4200 Akten durchgearbeitet. Am Ende ergab sich folgendes Bild: Von den mehr als 3400 Verfahren hatte die Staatsanwaltschaften rund 2300 Fälle zur Anklage gebracht. Den 6134

PETER PHILIPPS. Bonn in Verfahren Beschuldigten wurden insgesamt 96 376 Straftaten vorgeworfen. Zwar waren insgesamt 46 350 Einzelpersonen geschädigt worden, doch an erster Stelle der Betrogenen stand eindeutig der Staat. Betrug und Steuerhinterziehung führten die Liste der Taten an. 65 Prozent der Täter gehörten zum \_Führungspersonal\*.

Zu den Folgerungen gehört, daß im Bereich des Subventionsbetruges eine zeitliche Beschränkung der Investitionszulage als kriminogener Faktor" wirkt. Die Freiburger Forscher monieren deshalb: Das Investitions zulagengesetz des Jahres 1983 sieht bekanntlich wiederum eine solche zeitliche Beschränkung vor, trotz der bisherigen schlechten Erfahrungen." Dabei macht vor allem "Kleinvich Mist". Denn 60 Prozent der Beschuldigten hatten Subventionen von weniger als 10 000 Mark beantragt. Nur bei zwei Prozent lagen die Beträge bei mehr als einer Million Mark.

Hohe Schadenssummen sind dagegen fast immer im Bereich der Bestechung im Spiel, wobei diese am häu. figsten (zu 40 Prozent) im Baubereich auftrat. Der Freiburger Forscher Liebl fand in der Mehrzahl der Fälle: recht angesehene Unternehmenr kreise und Beamte des höheren Dienstes" in die Verfahren verwickelt, in denen üblicherwiese neben Bestechung auch die Anklagepunkte Steuerhinterziehung, Betrug und Untreue mit auftauchten. Geldempfänger waren in 32 Prozent der Fälle Beamte und Angestellte des öffentlichen

(er us

# **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Augsburg: Nachl. d. Ludwig Johann Beck, Inh. d. Nähmaschinen Beck, Beckum; City-Reini-gung Wilhelm Geesmann KG; Düssel-dorf: Kurt von Malottki Hoch- u. Tiefdorf: Kurt von Malottki Hoch- u. Tief-ban CmbH & Co. KG, Ratingen; Kurt von Malottki Verwaltungsges. mbH, Ratingen; Friedberg (Hessen): J. B. Hofmann & Co. Bauunternehnungen: KG, Bad Nauheim; Goalar: Alpha Fe-rienhaus Vierjahreszeiten Betriebs-ges. mbH, Goalar 2-Hahnenklee; Göt-tingen: Holz- u. Kunststoffbau Ginther GmbH; Hagen: Christa Siebert Kauffrau, Wetter-Volmarstein; Hanver: Nachl d. Gerhard Müller, Laat-

zen-Grasdorf; Nachl. d. Erna Fuhr-mann geb. Stebane; Ingolstadt: Walter Rutzen, Unternehmer; Kleve: Ernst Schweiber Schreiber, Goch; Ernst Schreiber GmbH & Co. KG, Goch; Siegburg: THT Transport- u. Handelsges. Troisdorf mbH & Co. KG, Troisdorf; THT Transport- u. Handelsges. Troisdorf mbH, Troisdorf.

Ansching-Konkurs eröffnet: Gå-

Ansching-Konkurs eröffnet: Gü-ersioh: Metalibau Führer KG, Verl 1. Vergleich beantragt: Tostedt: Wer-ner Meyer, Alleininh. d. Meyer Bauge-schäft, Moisburg, Vaihlugen (Ens): Theobald Müller, Oberflächenverede-

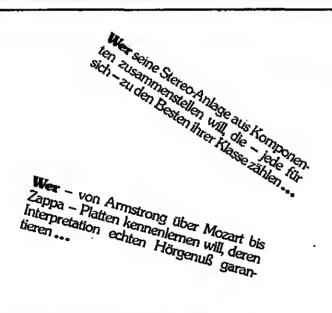

Wer - ob Einsteiger oder Freak - fachlich fundiert und trotzdern unterhaltsam in Sachen HiFi informiert sein will, und



sollte sich ab sofort AUDIO kaufen -Deutschlands meistgelesenes Magazin für HiFi, Musik und Video.



Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studien-plätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an

Die Tauschaktion betrifft das Wintersemester 1984/85

1 Heidelberg Tübingen 2 Lübeck Bochum 3 Lübeck Düsseldori 4 Lübeck Essen 5 Münster Tübingen 6 TU München Freiburg 7 TU München

nach Uni München Aachen 4 Essen Bonn Freiburg Gießen Hamburg

Humanmedizin

Viele behinderte Kinder könnten gesund sein

Briefe an Kapitalanlege

Worte

sind

Danken und Teilen

zu wenig

usatr. 55, 8827 Zürlich.

Zweidrittel aller angeborenen Behinderungen lassen sich vermeiden oder doch wesentlich bessern

iur werdende Eitern informieren mochten. ordern Sie mit dem Coupon die Filbel an

Coupon



zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

Freiburg

Heidelberg Lübeck

Erlangen TU München

Tübingen

Würzburg

Hamburg

Frankfurt

Freiburg

Marburg

Freiburg

Würzburg

Freiburg

4 Marburg

5 Marburg

6 Marburg

7 Marburg

Humanmedizin

1. klinisches Semester

Humanmedizin 2. klinisches Semester

2 Bonn 3 Essen 5 Essen 6 Essen 7 Hannover 6 Heidelberg Freiburg

3. klinisches Semester 1 FU Berlin Aacher

3 FU Berlin 4 FU Berlin 5 FU Berlin 6 FU Berlin 7 FU Berlin 6 FU Berlin 9 Düsseldorf 10 Essen 11 Essen 12 Essen 13 Essen 14 Frankfurt 15 Frankfurt 16 Frankfurt 17 Mannheim

2 FU Berlin

Göttingen Heidelberg Lübeck Mannheim Münster Hamburg Aacher Bonr Hamburg Lübech Hamburg Lübeck Erlangen

Humanmedizin 5. klinisches Semester 1 Lübeck Pharmazie

18 Marburg

19 Marburg 20 Marburg 21 Marburg

2 Marburg

23 Mainz

24 Mainz

25 Mainz

26 Würzburg

27 Wurzburg

2 Bochum

3 Bochum

4 FU Berlin

Humanmedizin

4. klinisches Semester

1. Semester

1 Erlangen 2 Frankfurt Düsseldorf 3 Frankfurt Münster 4 Heidelberg Tübingen 5 Hamburg 6 Hamburg Mainz Hamburg 7 Uni Kiel Frankfurt 6 Marburg Würzburg 10 Würzburg

**Pharmazie** 

1 FU Berlin Hamburg Hamburg 3 Freiburg Mimst

Saarbrücken 8 Mainz Würzburg **Pharmazie** 3. Semester

Düsseldorf

Uni Kiel

Münster

1 Braunschweig Freiburg Düsseldorf 3 Heidelberg FU Berlin 4 Heidelberg Freiburg 5 Heidelberg Uni München 6 Marburg Düsseldorf Würzburg FU Berlin 6 Würzburg Münster 9 Würzburg 10 Würzburg Regensburg

> **Pharmazie** 4. Semester

2 Marburg Frankfurt 3 Marburg Regensburg Freiburg Regensburg

6 Saarbrücken

7 Saarbrücken

6 Saarbrücken Tübingen **Pharmazie** 5. Semester

Freiburg

Marburg

1 Braunschweig Münster 2 Würzburg Hamburg

Die Semesterangaben beziehen sich auf das

# Mode

Modern heißt nicht modisch. DIE WELT ist modern. Sie orientiert sich nicht am geistigen Tagesgeschmack. Aber sie spricht die Sprache von heute: Knapp, klar, kompetent. Das macht sie zur Zeitung für aktive Menschen, die sich schnell und sicher informieren wollen. Probieren Sie's aus.



GHH / Dividende wird auf drei Mark gekürzt

# Mehr Auslands-Aufträge

Ein weiteres Mal wird die Gutehoffnungshütte Aktienverein (GHH) AG, Oberhausen, die Ausschüttung an ihre rund 30 000 Aktionäre kürzen. Für das Geschäftsjahr 1983/84 (30. 6.) werden nur noch 3 statt 5 (7) DM ie 50-DM-Aktie gezahlt (Hauptversammlung am 5. Februar 1985). Schon auf der letzten Hauptversammlung waren die Anteilseigner darauf vorbereitet worden.

Begründet wurde das damals, aber auch heute im Zwischenbericht mit den vorläufigen Konzerndaten für das Jahr 1983/84 damit, daß (als einziges Unternehmen der GHR-Gruppe) die MAN AG Verluste ausweist. Wenn auch der Bruttoverlust um ein Drittel auf 329 Mill. DM gedrückt und der operative Verlust drastisch gesenkt werden konnten, stiegen doch die Sonderbelastungen von 104 auf 160 Mill. DM. Davon entfielen 125 Mill. DM auf Aufwendungen für Sozialpläne, 35 Mill. DM waren Ergebnisausfälle im Gefolge des Metall-Tarifstreits.

Der nach Realisierung stiller Reserven bei MAN verbleibende, aus der gesetzlichen Rücklage zu deckende Jahresfehlbetrag wird "fühlbar" un-ter den 148 Mill. DM des Vorjahres

HARALD POSNY, Düsseldorf bleiben. In wichtigen Teilbereichen ist die Ertragslage erneut von unge-nügender Anlagenauslastung sowie Belastungen aus notwendigen Kapazitätsanpassungen und Strukturmaßnahmen bestimmt worden. Dazu seien noch die negativen Auswirkungen des Arbeitskampfes gekommen heißt es weiter.

> Dank einer sich festigenden Investitionsneigung und verstärkter Nachfrageimpulse aus dem Ausland lag der Auftragseingang der GHH-Gruppe zum Ende des Geschäftsjah-res mit knapp 17 Mrd. DM um 14,2 Prozent über dem Vorjahr. Der stärkere Zugang (21,9 Prozent) auf fast 9 Mrd. DM aus dem Ausland ließ den Exportanteil auf 52,7 (49,4) Prozent

Der Auftragsbestand (74,8 nach 73,3 Prozent Auslandsanteil) blieb mit ebenfalls reichlich 17 Mrd. DM auf Vorjahresniveau. Der Umsatz erhöhte sich um 4,6 Prozent auf 16,6 Mrd. DM, wobei das Phis ganz überwiegend aus dem Inland stammt. Die Mitarbeiterzahl hat sich im Jahresmittel um 7,5 Prozent auf 73 618 verringert. Die Investitionen werden mit 520 bis 550 Mill, DM die Abschreibungen überschreiten.

MAN / Belegschaft drastisch reduziert

## Verlust wurde halbiert

Die MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Augsburg, hat im Geschäftsjahr 1983/84 (30.6.) ihren Vorjahresverlust von 225 Mill, DM halbiert. Wie der zur GHH-Gruppe gehörende Maschinen- und Nutzfahrzeughersteller in einem Aktionärsbericht mitteilt, soll der Verlust durch die Auflösung stiller Reserven ausgeglichen werden. Insgesamt wird dennoch vor allem wegen der Kosten für Sozialpläne und Ausfälle durch die Arbeitskämpfe in der Metallindustrie mit einem Fehlbetrag gerechnet, der allerdings deutlich unter dem 1982/83 ausgewiesenen Minus von 148 Mill. DM liegen soll.

Der Konzernumsatz stieg nach den vorläufigen Zahlen auf 8,82 (8,79) Mrd. DM, der Auftragseingang auf 9,2 (8,39) Mrd. DM. Die Belegschaft im Konzern reduzierte sich im Berichtszeitraum von 59 007 auf 52 615 Mitarbeiter. Allein 2200 Arbeitsplätze wurden im Bereich Nutzfahrzeuge abgebaut. Ein zusätzlicher Kapazitätsabbau sei bei Hebe- und Schienenfahrzeugen nötig. In der AG stieg der Umsatz auf 5,54 (5,53) Mrd. DM. Der

dpa/VWD, Augsburg Auftragseingang ging um 3 Prozent aschinenfabrik Augs- auf 4,97 Mrd. DM zurück. Der Auftragsbestand reduzierte sich auf 5,48 (6,05) Mrd. DM. Die Belegschaft nahm von 40 359 auf 34 189 Beschäftigte ab.

Trotz eines Produktionsausfalls von 700 Fahrzeugen durch den Arbeitskampf sind mitetwa 17 000 Lostwagen 1000 mehr als im Vorjahr ausgeliefert worden. Die Zahl der ausgelieferten Omnibusse verringerte sich dagegen um 1000 auf 2300 Stück.

Eine Besserung zeichnet sich bei Schiffs- und Stationärmotoren ab. Die Tochtergesellschaft B & W Diesel A/S, Kopenhagen, habe ein erfreuliches Jahr verbucht. Die 100prozentige Beteiligung an dieser Tochter wurde gemeinsam mit dem MAN-Unternehmensbereich Dieselmotoren zum 1. Juli 1984 von der MAN-B & W Diesel GmbH, Augsburg, übernom-

Der Unternehmensbereich Dieselmotoren hat im abgelaufenen Jahr Verlust eingefahren. Im Maschinenund Stahlbau wurden schwarze Zahlen geschrieben. Im Bereich Fördertechnik blieb der Auftragseingung hinter dem Planziel zurück.

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

## Robeco: Wertrückgang

Düsselderf (Py.) - Die überwiegend in internationalen Aktien anlegende niederländische Robeco, Rotterdam, hat im 1. Halbjahr 1984 mit einem Kurs von 61,50 hfl je 10-hfl-Aktie einen Wertrückgang um 4 Prozent ausgewiesen. Im Halbjahresbericht der Gesellschaft wird jedoch auf die Ausschüttung von 2,60 hfl und die Austeilung der 50-hfl-Aktie in 10-hfl-Stücke verwiesen. Mit dieser Maßnahme wurde das hohe Kostenniveau gesenkt und die Marktgängigkeit der Aktie weiter vergrößert. Die Zahl der ausgegebenen Aktien stieg durch die Teilung um 4,3 auf 110,9 Mill. Stück. Der Halbjahresgewinn wuchs auf 157 (137) Mill, hfl.

### Verlust abgebaut

Berlin (tb.) - Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) hat im Geschäftsjahr 1983 besser als erwartet abgeschnitten. Dieser Eigenbetrieb von Berlin weist einen Verlust von 0,97 (1,38) Mill. DM aus - im Wirtschaftsplan war ein Verlust von 2,4 Mill. DM angesetzt. Der KPM-Umsatz stieg um 1,5 Mill. auf 26.5 Mill. DM. Bei dem Verlust ist zu berücksichtigen, daß die KPM branchenuntypische Versorgungsaufwendungen des öffentlichen Dienstes und ähnliche Auflagen zu tragen hat. Im er-

sten Halbjahr wurde ein fast ausgeglichenes operatives Geschäftsergebnis erzielt gegenüber 1,8 Mill. DM Verlust in der gleichen Vorjahreszeit. Bei technischen Porzellanen und keramischen Sonderanfertigungen hält der Aufschwung an.

### Bank bietet Auto-Leasing

Düsselder! (Py.) - Die Bankhaus Centrale Credit AG, Mönchenglad-bach, mit 28 Geschäftsstellen im Bundesgebiet eines der führenden Institute im Konsumenten- und gewerblichen Kreditgeschäft, bietet jetzt auch das Leasing-Geschäft "für Pkw aller marktgängigen Serienfahrzeuge". Das Angebot soll sich vor allem an Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen sowie an Freiberufler wenden. Die CC-Bank ist eine Tochtergesellschaft der Bank of

### Werft gut beschäftigt

Düsseldorf (Py.) - Nach Aufträgen für zwei Schwimmdocks von 28 000 t (Iran) und 22 000 t (USA) im Wert von zusammen 85 Mill. DM sind die Kapazitäten der GHH-Werft Nordenham/-Blexen bis Sommer nächsten Jahres ausgelastet. Aufgrund fehlender Anschlußaufträge mußte auf der Werft seit Beginn dieses Jahres kurzgearbeitet werden.

KHD / Antriebsbereich litt stark unter Streikausfällen

# Hohes Umsatzplus erwartet

HARALD POSNY, Düsseldorf Angesichts des nach wie vor schwierigen Umfelds auf den für unsere Geschäftsbereiche wichtigen inund ausländischen Märkten sind wir mit der Entwicklung unserer Gesellschaft zufrieden." Diese frohe Kunde wird in dem Halbjehres-Aktionärsbrief der Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD), Köln, zwar noch mit dem Hinweis auf einen für 1984 zu erwartenden "beträchtlichen Umsatzanstieg" versehen, eine Aussage über das zu erwartende Ergebnis fehlt aber. Stattdessen wird auf die streikbedingten Umsatz- und Ertragseinhu-Ben und auf verstärkte Kostensenkungsmaßnahmen hingewiesen, "um auch 1984 das geplante, zufriedenstellende Ergebnis zu erwirtschaften". Für 1983 war eine auf 8 (7,50) DM je 50-DM-Aktie aufgestockte Dividende gezahlt worden.

Der Außenumsatz der KHD-Gruppe hat sich im 1. Halbjahr 1984 um 4,8 Prozent auf 2 Mrd. DM verringert, bei der KHD AG fiel er bei nahezu unverändertem Auslandsanteil vor allem durch rückläufiges Inlandsgeschäft (minus 18 Prozent) um 8 Prozent auf rund 1,52 Mrd. DM. Unter den Streikausfällen litt insbesondere der Bereich Antriebe. Bei der Landtechnik standen höheren Landmaschinenumsätzen geringere Traktorenumsätze

Die Auftragseingänge nahmen durch den auf 62 Prozent gewachsenen Auslandsanteil zu. Die Auslands-Auftragseingänge wuchsen auf 1,13 (1,02) Mrd. DM. Bestelleingänge aus dem Inland erreichten nur 693 (768) Mill DM. Vor allem das Industrieanlagengeschäft hat hier das Vorjahresergebnis um 56 Prozent übertroffen. Der Auftragsbestand verringerte sich um 7 Prozent auf 3,09 Mrd. DM. Davon entfallen 2 Mrd. DM auf Industrieanlagen mit einem Exportanteil von 93 Prozent. Die Kapazitätsauslastung hat sich verbessert. Die Belegschaft verringerte sich bis zur Jahresmitte um 778 auf 20 363 PersoKAPITAL & WERT / Vorwurf der "Vernichtungsstrategie" an die DAL

# Genossen müssen Geld nachschießen

Im Strudel der Probleme um die Deutsche Anlagen-Leasing GmbH (DAL), Mainz, geht es inzwischen für die Mainzer Anlagegenossenschaft Kapital & Wert (K & W) um Sein oder Nicht-Sein: Im Einladungsschreiben zur außerordentlichen Vertreterversammlung am 13. September bit-tet die K & W ihre gut 9000 Genossen zur Kasse. Einziger Tagesord-nungspunkt ist die Anderung der K & W-Satzung, mit der die Geschäftsanteile der Genossenschaft von 1000 auf 3000 DM erhöht werden sollen. Das würde die K & W-Rigenkapitalbasis von 10 auf 30 Mill. DM verbreitern. Kommt nicht genug Geld ein, droht K & W Überschuldung und damit die Liquidation.

Vor diesem Hintergrund sind die harten Töne zu sehen, die K & W-Vorstandsvorsitzender Uwe Gabbert für den seit Herbst 1983 amtierenden Vorstandsvorsitzenden der DAL, Prof. Hans Wielens, findet. Wielens, bei der DAL als Sanierer angetreten. fand immer größere Löcher. Derzeit werden zwischen 1,2 und 1,5 Mrd. DM genannt, die von den 5 Gesellschafterbanken abzudecken sind.

Im Zuge des Großreinemachens

kündigte Wielens auch den Kooperationsvertrag zwischen DAL und K&W. Die Anlagegenossenschaft hat in den sieben Jahren ihres Bestehens bei ihren Genossen rund 1,4 Mrd. DM Fonds-Kapital eingesammelt, von dem die Hälfte etwa auf "Real-Wert-Fonds" entfällt, deren Im-mobilien an die DAL vermietet sind, die sie ihrerseits an Leasingnehmer weitergegeben hat, aber für die Miete gegenüber K & W geradesteht.

Die Kündigung des Kooperations-vertrages, nach dem die DAL der K & W passende Objekte liefert und der ursprünglich bis 1994 laufen sollte, betrachtet Gabbert als Teil einer von Wielens eingeleiteten "Vernichtungsstrategie" gegen sein Un-ternehmen. Die von der DAL aufgrund eines "Parteiengutachtens" (so Gabbert) erhobene Gegenforderung von 14 Mill. DM zu von K & W erhobenen . Schadensersatzforderungen aus der fristlosen Kündigung hält Gabbert für "zweifelhaft": In dem Girtachten seien die Berechnungsgrundsätze für die anteiligen Vertriebskosten von den Gutachtern einseitig verändert worden. "Unübersehbaren Schaden" habe Wielens der K&W auch mit einer \_leichtfertig

schreibt die K & W an ihre Mitglieder. Damit ist die Übergabe von Material durch die DAL an die Staatsanwaltschaft gemeint, die die Koblenzer Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen zur Aktion veranlaßten.

Die gegen frühere Mitglieder der DAL zielenden Beschuldigungen führten auch bei K & Wzur Durchsuchung und Aktenbeschlagnahme. Es geht dabei um personelle Verflechtungen zwischen der DAL (für sie möglicherweise schädigend) und der K & W und deren weiterem Kooperationspartner RSB. In diesem Zusammenhang ist auch der Steuerberater Herbert Paulus, Bingen, in die Schußlinie geraten, der inzwischen mit der DAL vor Gericht um die Berechtigung der fristlosen Vertragskündigung durch die DAL streitet.

Von Paulus wollen die Gerüchte wissen, daß er ebenso wie der frühere Vorstandsvorsitzende der DAL, Eberhard Kühl, und sein Stellvertreter Zöller sowie Gabbert (dieser jedoch indirekt über ein partiarisches Darlehen seiner Frau) an der RSB beteiligt ist. Bis zur Entwirrung dieses Knotens durch die Koblenzer Staatsanwälte kann es noch Monate dauern.

MIELE / Verhaltene Inlandsnachfrage

# Ausgleich durch Export

H. HILDEBRANDT, Gütersleh Mit einem nur um 0,4 Prozent auf 1,77 Mrd. DM gesteigerten Umsatz konnte der Haushaltsmaschinenhersteller Miele & Cie., Gütersloh, im Geschäftsjahr 1983/84 (30.6.) die mit 7,4 Prozent überdurchschnittliche Steigerungsrate des Voriahres nicht wieder erreichen. Die Umsatzausweitung im Exportbereich konnte die verhaltene Nachfrage im Inland jedoch ausgleichen. Hier lagen die Umsätze um 1,6 Prozent unter den Vorjahresergebnissen, Folge einer spür-baren Kaufzurückhaltung, die im Geschäft mit langlebigen Hausgeräten deutliche Spuren hinterließ.

Das Auslandsgeschäft war dagegen von guten Verkaufsentwicklungen in den skandinavischen Ländern, der Schweiz, Österreichs und Großbritanniens gekennzeichnet, während sich in den Benelux-Staaten und in Frankreich eine ähnliche Konsumschwäche wie auf dem Binnenmarkt. abzeichnete. Insgesamt stieg der Auslandsumsatz um 2,6 Prozent, der Exportanteil im Unternehmen erreichte mit 45,5 (44,5) Prozent eine Rekordhö-

Am Gesamtumsatz waren Hausgerāte mit gut 80 Prozent beteiligt, bei Waschmaschinen, dem traditionell stärksten Produkt des Hauses, konnten wiederum überdurchschnittlich gute Verkaufsergebnisse erzielt werden. Steigerungsraten gab es bei Geschirrspülern, während die Nachfrage nach Trockenautomaten und Staubsaugern rückläufig war. Nicht erfüllt wurden auch die Erwartungen bei Einbauküchen. Hier lag der Umsatz um 2 Prozent unter dem des Vorjahres, wobei die stagnierende Baukonjunktur als Ursache gesehen wird. Auch bei Geräten für den landwirtschaftlichen Bereich ging die Nachfrage merklich zurück.

Insgesamt investierte Miele im abelaufenen Geschäftsjahr 76 (112) Mill. DM, vor allem für die Modernisierung der Fertigung und in den Ausbau der Vertriebs- und Serviceorganisation. Die Zahl der Beschäftigten nahm im Inland um 2,2 Prozent auf 8924 leicht ab, im Ausland stieg sie nach Eröffnung neuer Verkaufsstützpunkte in Irland, Südafrika und USA um 9 Prozent auf 2272.

Prognosen über den weiteren geschäftlichen Verlauf werden nicht gemacht, da sich nach absatzschwachem zweiten Quartal 1984 die Sommerpause anschloß. Erhofft wird iedoch ein wiedererstarkender Aufschwung.

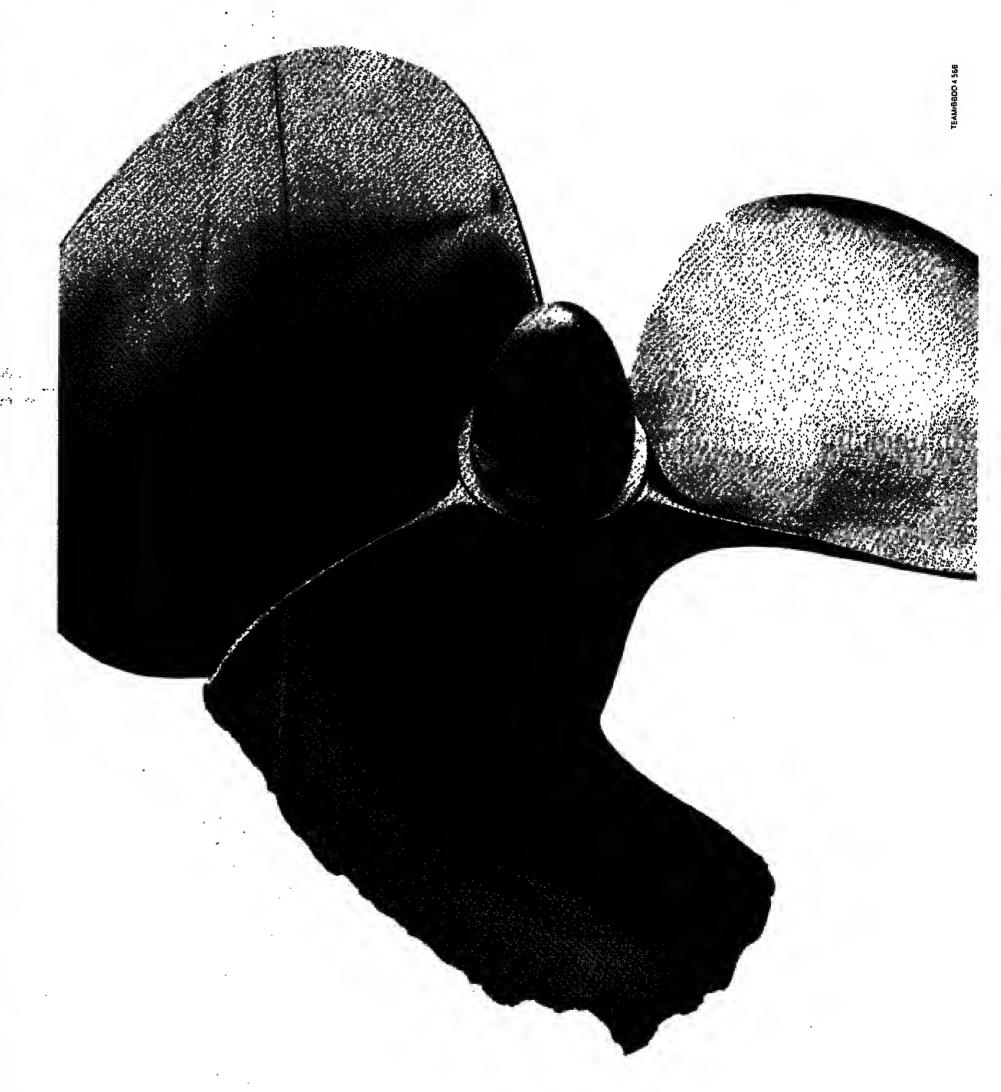

# Heute. Ein Fall für Telex.

Wer schon mal versucht hat, seitene Ersatzteile auf die Schnelle zu besorgen, weiß, wie wichtig gute Verbindungen sind. Telex gehörtzu den besten: Wo in aller Welt die Ersatzteile lagem - per Telex können sie schnell, detailliert und-vorallem-rechtsverbindlich bestellt werden. Doch nicht nur die Schnelligkeit ist ein wichtiger Vorteil von Telex. Sondern auch die Dialogfähigkeit. Sie nämlich ermöglicht eine schriftliche Unterhaltung ohne Unterbrechung.

Dabei merkt sich Telex jeden Satz schwarz auf weiß und macht es auf diese Weise möglich, den Gesprächspartner präzise beim Wort zu

Und falls am anderen Ende der Leitung gerade kein Mensch arbeitet: Telex empfängt und notiert eintreffende Bestellungen rund um die Uhr, Der Austausch der Kennung am Anfang und am Ende der Nachricht bestätigt die vollständige Übermittlung.

Bei über 1.4 Millionen Anschlüssen in aller Welt. Außerdem arbeitet Telex auch noch mit einem anderen Dienst der Post zusammen: Teletex. So garantiert Telex die besten Verbindungen. Heute. Und morgen.

Rufen Sie die Technische Vertriebsberatung ihres Femmeldeamtes an, und lassen Sie sich über die Möglichkeiten von Telex beraten. Die Rufnummerfinden Sie im Telefonbuch unter "Post". Sie Post".

4, 4-200/5,4, 4-210/4,05, Alcan 1-90/7, Chrysler 10-

Empester 2

Wore <del>ye</del> 2-11 €

কৈছা হৈছে । শুক্তিক ন

#### Sonderbewegungen bei den Aktien Deutsche Bank-Wandelbezugsrecht weit unter Parität Fortlaufende Notierungen und Umsätze **38.** 8. 117,12 () 15,02 21,26 16,56 16,56 10,51 12,12 47处对,是是是不是一个,我们的,我们的,我们的,我们也不是一个,我们的,我们也不是一个,我们的,我们也不是一个,我们是是一个,我们是是一个,我们也是这一个,我们也是这一个,我们就是这一个,我们就是这一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是 91 152,1 164,7 258 387 3846 147,5 116 5416 327 151,5 147.5 115.8 549 324.9 150.5 -132 287 147.5 94.5 416 171 278.3 251 ergab sich eine verbreitet 18-5-3-1-30 333-3-4-3-5 333-3-1-10 217-70 183-3-1-4-50 28-4-7-70 1605-6-3-4-8 405-50 270-4-1-56 270-4-1-56 270-4-1-56 270-4-1-56 270-4-1-56 270-4-1-56 270-4-1-56 270-4-1-56 270-4-1-56 270-4-1-5 37-46 180-63-2-36 180-63-2-36 180-63-2-36 180-63-2-36 180-63-2-36 180-63-2-36 180-63-2-36 180-63-2-36 180-63-2-36 180-63-2-36 180-63-2-36 180-63-2-36 nachdem es verbärslich noch mit 6,30 83.8. 347 1727 273 3044 475 1171 120 132-45 132-45 132-8-4-5 162-8-2-8 94-3-4-5 173-5-4-3 279-25-19-5-2-5 235-7 712 235-45-3-7-45 335-45-3-1 Nixdorf Vorzugsaktien erreichverbesserteb sich je um 5 DM. Breitenburger und Hein. Lehmann gaben um 4 DM nach. Bei den Versicherungen erhöhten Aachen Minchner Bet. um 6 DM auf 960 DM und Allianz leben um 50 DM auf 3870 DM. Allianz Vers. stockten um 7 DM auf 867 DM auf. Frankfurt: ADT AG verminderten um 4,70 DM auf 105,10 DM und Cassells um 21 DM auf 431 DM. Chemieverwaltung stockten um 6 DM auf 300 DM auf. Vartha verbesserten sich um 6 DM auf 171 DM und Wella um 15 DM auf 470 DM Berthold und Kötitzer Leder um 150 DM. Kempinski um 6,20 DM, Berthold und Reimmetall um 3,50 DM. Herlitz St. verbesserten sich um 2,50 DM, Schering um 2 DM, Bertiner Kindl und Herlitz Vz. um je 1 DM. Nachbörse: freundlich WEIT-Aktienladex: 144,1 (143,5) WEIT-Umsotziadex: 2018 (1527) 152-3-1-5 298-7 168 94 vorübergehend einen Kurs 550 DM bröckelten aber im rlaufe etwas ab. Aholich stand 160,5 218,5 228,225,8 222,58 222,58 222,58 223,53 160,155,1 186,5 154,2 154,5 154,2 154,5 161,7 177,5 141,7 147,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 es bei PKI, wo ebenfalls ein neuer Hochststand zustande kam Bei den Allianzaktien lebte die Speku-235 209-11 224-5-4-4,5 58-7-7,5 357-3-76-6 158 152-5-3-4 158,5-9-8-8 209 222 57,5 557 198,8 134,5 138,8 134,5 205,1 536 249 157 155G 580G 401,5 74 162 176,5G 44,2 143bG 738 lation über eine Aufteibung des Unternehmens in eine Vermö-gensholding und eine aktive Versigenstolding und eine aktive Versicherungsgesellschaft erneut auf und sorgten für einen Tagesgewinn von knapp 10 DM. Noch deutlich fester lagen Aachen-Münchner Beteiligung. Zurückhaltung weiterhin gegenüber den Papieren der Großchemie. Im Maschinenbaubereich wurden die spekulativen Käufe bei IWKA zu neuen Spitzennotierungen fortgesetzt \$ 4842 710.08-56 \$ 250-8-3-1,5 980-79 248-50-9-51 155-7-6,6-4,8 155-4-4-2-4,6 231-2-5-10-3 145-5-3-3 145-5-3-3 115,2-6-7 173-8-7,4-7,5 4-7-4,6 145-9-8,8-46 238-39 480-62 547-8-4-5 250-49G 157,8-7,5-7,5G 155,5-4,5-4,2-4 50-53-1-3G 14-5-3-8,8G 250G 157G 1575 155 350,5G 401 74 161,8 114G 177,5 44,10 143G 257,5G 718 2392 3087 1368 71324 8954 23928 1062 24738 19696 5143 270 156.8 155 155 155 151-3-2-4 404.3-4-3-4 75-6-58 102-15-1-2 116-7-4.5-7.5 177-8-4.5-7.5 145-4-5.2-4.5 297.5 262 5854 3372 4999 36337 7218 12996 451 6737 16116 4817 1100 20 690 450 1118 21498 2704 7369 810 1918 17167 4885 itzennotierungen fortgesetzt. eldorf: Aseag erhöbten um er um 7 DM auf 178 DM. Ravens-97234 34222 er und AEG Kabel Rheydt it. Freiverkeit 258 408 174 3450 257 57 223G 416G 258,5 416 169,5 245G 258 58,6 223 416G 166G 155G 166bb 265 4576 7158 5751 7706 530 1456 332,5 106 1978 485,8 2650,8 148,1 3706 148,1 3706 483,4 483,4 483,4 483,2 5300,6 6300,6 120bG 1146 1408 12756 1516 175bB 1185 1185 220 1556 220 1552 1252 1358 1058 1588 345bG 142,2 456 460B 8,7 1588 345bG 1588 346bG 346bG 1588 346bG 346bG 1588 346bG 158 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 135 (1988) 297G-Fed Till State of the control 229G 250T 35G 222B 155 470 1000 14,5 2296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 (1924) 1296 ( 962 3208 890G 495 184 104,9 291G 185,1 104,9 248 32218 322198 3222 198 3222 198 3225 560G 123,8 18258 1110bc 295 1840G 127G 180G 180G 181G 18 954 4907 108.55 199.66 199.67 108.55 199.66 199.67 199.57 199.57 199.57 112.5 199.57 112.5 199.57 112.5 199.57 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112 ISSU Jeaner Wars Buckoon-W, 4,1 Buckerus "12 Bgl, Br, Ing., "11-1 Bgl, Brh, Ikov., "0 Colve D. "38-10 Comes "10 Comes "10 Comes "10 Compt, Reste Eh Contc. Chem. 3,5 Cont. Sp., "0 Comigon 6 Conti Gunneri 3 Duchst. St. 6,835 dgl, Vz. 12,9 Dulmier 18,5 Deckal AG 0 Dr. Ad, Tel, 9 Doog 2,50 Dr. Boboock St. ( dgl, Vz. 343.) 169 249 290,5G 135b8 605G 166 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 155 3486 221 253 210,5 204 144 140 214,5 87 345,6 345,6 850 2105 135,8 149 1212,5 520,6 17908 177,1 155 570 218 251 207 207 207 501 551 550 550 551 170 170 177 177 177 177 104,3 4026 246 1775G 221 221 G 5 415G 151,9 5 545 177 40 -979 178 251 217,3 3306 235 3306 235 3306 415 3408 157,3 154,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 259 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 354,2 3 scen, Blatts. "6 Peppler Welso 0 Bahack Mast. "1,1 Sarona V. 8,25 Schiller "0 Schwolb 5 SM Software Tewidolo Toow. Wheel, "10 Veritoe 6, 3 Westrair. Vict. 0 Wilsons 4 220G 430 660T 1370T 1380 297G 225 75 321 358,5 498 152,7 535G 138G 480T 320G Freiverkehr 77G 222G 5120 1000 4008 550G 71058 3951 404,EG 1015 5456 6400G 129G 100G 85G 6400G 5400G 129G 1140G 7701 718 224G 127 1045 4008 500G 215G 500G 395T 400,5 49006 1322 100G 85G 6200C 350T 1135 570T Tamp. Feld. \*4 Tam: Rud. \*\*9 InTest. Z. Vz. 3-5 Tablr. -6-6-7 Tablr. -6-Unnotierte Werte Global Nat \*\*0 13,4 13,35 31768 353 495 14008 157 153,5 5356 13866 4806 330 3401 8,875 Helsinid 82 8,375 Honeywell 8 8,75 IAXW 75 9 Thercheny 80 4,50 rCl 72 7,50 dgl. 76 4,75 dgl. 77 7 Independent 78 99,5 182,35 108,35 101G 101G 99,5G 99,6G 92,75 88,5 99,75 -Zhg. 98 99,5 96 100,2 99,15 94,75 97 95,75 100,75 105,75 105,75 105,75 105,75 102,5 102,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104, 6,50 dgl. 75 7,50 Newseel, 7 zertifikcite (DM) 25.25 | 27.45 | 71.75 | 25.46 | 74.90 | 71.10 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71.90 | 71. Auslands 105,75 100,16 102,25 105,47 105,47 105,67 110,56 110,75 106,57 106,57 106,57 106,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 1 25.25 21.45 21.45 22.44 25.00 24.71 27.40 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 50,18 21,94 18.50 Excoun 78 18 dgl, 71 18.55 dgl, 72 7 dgl, 75 9.55 dgl, 82 18.50 dgl, 82 18.50 dgl, 83 17.55 Extra 73 18.50 dgl, 83 18.50 dgl, 73 18.50 dgl, 73 18.50 dgl, 74 18.55 dgl, 81 18.50 dgl, 74 18.55 dgl, 81 18.50 dgl, 75 18.50 dgl, 75 18.50 dgl, 76 18.50 dgl, 77 18.50 dgl, 87 18.50 dgl, 78 18.50 d Fremde 99,750 102 100,75 100,5 184,75 102,5 102,5 102,5 102,5 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 98.7 107,4 97.55 106.75 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 107.156 1 7.50 doj. 84 8,125 intond 80 10,125 doj. 81 9,50 doj. 82 8,875 doj. 83 8,5 doj. 83 8,155 loj. 83 8,155 loj. 83 8,155 loj. 84 1,655 loj. 84 1,655 loj. 84 1,75 doj. 83 1,75 doj. 75 1,75 doj. 75 1,75 doj. 75 1,75 doj. 77 99.5G 997 97,25 01 81,94 94,9 100,57 93,25 98,50 106,250 101,750 106G 199,250 104,56 100,350 98,75 181,57 96,75 97,5 100,66 106,251 97,5 98,1 181,2 97,85 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,25 105,85 104,85 102,5 102,5 102,5 100,75 100,75 100,75 100,5 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 179,64 130,125 170,00 170,00 170,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 1 4.26 145.44 120.75 115.50 4.73 10.60 224.00 316.00 151.50 72.75 718.50 13.16 7.78 120.40 247.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.00 1246.0 7106 101250 10115 77100731 1000731 1000731 1000731 1000731 1000731 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 100073 10007 95.8 102.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 1 99.25G 100.45 100.45 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100 97.15 97.7 100.75 97.8 101.75 101.75 100.55 100.55 100.55 100.57 100.55 100.57 100.55 107.73 105.75 107.73 105.75 100.1 97.7 105.75 100.1 97.7 105.75 100.1 97.7 105.75 100.1 97.7 105.75 100.1 97.7 105.75 100.1 97.7 105.75 100.1 97.7 105.75 100.1 97.7 105.75 100.1 97.7 105.75 100.1 97.7 105.75 100.1 97.7 105.75 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.1 97.7 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 181, 56 99, 56 99, 56 99, 56 1010 1010 1010 1010 101, 18 99,4 102, 25 104, 18 99,4 102, 25 104, 18 97,2 107, 15 97,7 100 100 100, 55 100 100, 55 100 100, 55 100 100, 55 100 100, 55 100 100, 55 100 100, 55 100 100, 55 100 100, 55 100 100, 55 100 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 100, 55 1 101.25 94.56 97.86 1016 1019 95.4 95.25 100.1 102.75 104.87 105.75 104.87 105.75 105.75 105.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 7,50 Sandvik 77 95. A. Post 35 8,375 dgi. 84 6 Schweden 77 7,25 dgi. 79 7,25 dgi. 80 7,375 dgi. 80 7,375 dgi. 82 7,375 dgi. 82 7,375 dgi. 82 18 1,23 dgi. 82 1,23 dgi. 83 1,23 dgi. 83 1,23 dgi. 83 1,23 dgi. 84 7,30 Sen 18 1,73 dgi. 83 1,23 dgi. 85 1,25 97.75G 101,15 98.65 97.5 97.5 97.5 100.6 100.6 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 1 97,756 181,15 98,46 97,46 93,351 95,5 100,5 185,1 180,1 180,1 100,5 100,25 100,25 100,25 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 1 77,255-6 102,516-1 103,46 101,45 103,75 100 100 100 102,75 97,65 102,5 103,5 103,5 103,5 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 1 15,75 dgl, 78 18,75 dgl, 87 18,75 dgl, 82 17,85 dgl, 85 18 dgl, 80 7 opt. 77 4 opt. 77 4 opt. 77 4 opt. 77 4 opt. 78 4 opt. 78 5 opt. 79 7 opt. 79 7 opt. 79 7 opt. 79 7 opt. 80 10 opt. 80 8,50 Burmach OH 78 8,50 CCCE 73 8,50 clq. 76 7 clq. 76 7 clq. 76 7 clq. 83 4,25 Colese Not 83 4,25 Colese Not 83 4,25 Colese Not 83 7,25 9,3 clq. 83 7 Connot form, 84 7 Connot form, 84 7 Coles 77 6 Chance Mann, 78 7 Chile 80 7,75 Connot form 82 8,25 clq. 83 8,25 clq. 83 8,25 clq. 84 8,25 Content or 72 8,25 clq. 83 8,25 clq. 84 8,25 Content Port. 84 8,25 Content Port. 87 8,25 clq. 84 8 Creation 71 8,23 clq. 84 8 Creation 71 Griddinnes (11), intercontinental 7r intercont 100,7G 181 197,7KG 182,2G 102,75G 102,75G 102,75 100,55 100,55 100,55 100,55 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 101,86 10 100.5 98 97.1 102.65 100.25 100.25 101.6 99.6 1016 98.05 99.75 99.5 99.10 90.29 100,51 90,1 97,25 102,85 102,85 102,35G 181,75G 99G 100,75G 91,75G 99T 97,35G 96G 97,25G 100,751 101,5 101,6 97,25 Madrid Amsterdam Tokio Zürich 26. 8. 25. 8. **Paris** Ausland Firam Wolfer Res. Hudson Bay Mng.St Husky Oll Insperiol Oll -AIntond Nat. Gas Inco Inter City Gas Ltd. Interprive, Pipeline Iser Addison Lace Minesy Ferguson Moore Corp. Naturado Mines Vacces Energy Res. Notribigate Expl. Notathern Telecom. Notare Addison Local Mines Vacces Energy Res. Notathern Telecom. Notare -AInterprive Prog. -AInter \$4.55 41,125 33.59 27,125 44 261,50 11,875 44,75 14,75 14,75 14,75 10,625 34,75 10,625 34,75 10,625 34,75 10,625 34,75 10,625 34,75 10,625 34,75 10,625 34,75 10,625 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34, 24,25 9,425 11,75 14,875 18,59 7,475 14,75 14,75 17,125 17,125 17,125 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17 24,575 9,625 11,675 41,25 115,50 9,675 31,675 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 15,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16 \$7.50 97 41.7425 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44. 44,455 5,455 12 12,75 28,155 28,155 28,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,275 16,2 General Electric General Foods Herviett Packard Homestolm Honeywell BM Honeywell BM Honeywell BM Honeywell BM Honeywell BM Honeywell BM Honeywell Int. Foods Int. Tel. 4 Tel. Int. North Inc. Jan Wolter J. P. Morgan LITY Corp. Listen Industries Lorkheed Corp. Listen's Corp. Media Petroleum MGM4 (Film) Minnesota M. Mobil Cil Morisorato Northologic Gypsum North General Holling Holling Philips Potroleum Philips Morris Pittaton Potrolid Int. Rorter Group Schlamberger Sears, Roesuck Ehell Cil. Rorter Group Schlamberger Sears, Roesuck Ehell Cil. Rorter Group Schlamberger Sears, Roesuck Ehell Cil. 29. 8. 29. 8. 29. 8. 28. 8. 29. 8. ACF Holding Negon Niczo Alg. Bk. Ned Amro Bonk Berlen's Pose Blembori Lecon Bole Blembori Lecon Bole Blembori Lecon Bole Blembori Lecon Bole Blembori Creati Lycam Dessecux Folder Glex Bocacide Cod-v. d. Gri Hogemeyer Haiselan Be IdM **New York** 341 344 233 325 325 325 343 145 345 345 34,25 71 - 49 71,75 40,25 34,5 41 157,46 342 359 345 525 525 525 526 55,25 162 265 175,5 425 64,25 72,75 91,3 94,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40, 184 1192 294 294 30 186,5 6 6 44,8 30 186,5 6 6 44,8 246,5 175 226,5 246,2 161,4 247,2 161,4 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247 537 2043 270 3627 1550 1550 1550 1550 221 247 34 147 2479 34 2479 34 2479 34 2479 34 2479 34 2479 34 2479 34 2479 34 1147 440 530 221 1112,8 dgl. NA. Bonkt Lev Brown Boved Chox Geigy Int. Chox Geigy Int. Chox Geigy Port. Bektz: Watt Flecher Int. Gebus Port. H. La Rocher 1/10 Holderbonk Jechne Int. Holderbonk Jeinoll Landin Gyr Hövenpick Int. Hövenpick Int. Hövenpick Int. Sandor NA. Sandor Na 34,425 29,125 34,375 27,175 82,375 82,375 82,375 82,375 4,75 19,25 49,25 49,25 11,75 Am. Express Am. Am. Express Am. Motorn Am. 7-21. & Telej Ascroo Attorsk: Richflei Avon Products Body Rk, of Amenica Bethlehem Stee Bisct 8 Decter Bosing Brunswich Burroughs Cotexpilitar Columnse Cleitmesse City Investing Chase Manhori Calcorp Chorox Coor Cola Cotigate Comm. Edison Comm. Sotelan Comm. Sotelan Comm. Sotelan Comm. Sotelan Control Dota Comm. Sotelan Comm. Sot 6 4.50 8.50 1.55 19 28,75 48,75 24,625 7,575 17,75 13,25 25,78,1 19,375 20,25 53,425 38 39,25 73 29,30 42,425 29,375 34,125 24,425 21,50 25,50 27,50 29, 8. er Allibert en C. S. F 150 4300 2105 8500 4505 34500 34500 24500 1269 1263 4440 1266 64799 1266 5155 1862 443 5040 5155 1877 148 1277 1477 1477 1477 1477 1477 1477 Bostogi Bredo Centrole Comitolio C. Rot Flot Vz. Resider A Generoli Grappo Lep IFI Vz. Italeasenti Italgos Megiobanco Mendobanco Selectione Sel 12,30 2,72 4,25 45,50 16,50 2,85 14,80 3,15 12,30 2,72 4,30 45,75 18,60 7,75 14,80 3,12 Toronto 25. 8. 27. 8. 51,75 57,875 25,275 24,60 25,125 24,875 47,275 14,125 17,425 17,425 17,425 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 37,875 23,375 12,125 23,125 24,50 23,125 24,625 24,625 14,125 14,125 14,125 17,625 17,625 17,625 131,40 131,00 31 34,425 34,75 28 33,25 94,75 31,25 50,125 25,875 76,375 43,25 Wien Geschlossen 1620 2375 265 2755 3489 6900 7139 1846 7000 4235 5290 206 207 302 345 400 155 -141 207 214 255 323 219 392 404 156 140 208 212 1438 2400 248 2740-3400 4900 1835 4900 4180 5300 257 250 34. 268 1955 228 1955 228 1972 655 930 410 Brox. London Cocheriil Ougrie Stres Gevent Kredithank Pitrofina Soc. Gén. d. Beig. Sofina Solvay UCB 3.54 7.65 2.718 4.70 7.18 4.77 4.77 3.42 3.54 7.90 5.75 2.70 4.16 7.79 4.70 257 499 260 1995 227 1975 655 925 415 18 14,625 44,25 11,375 36 22,375 45,875 17,50 9,67 53,31 219.84 53,11 156,56 156,34 85/4.5, 1-90/4.2, Elf 10-70/6.9, 10-75/3,15, 1-70/7.9, 1-75/4, 1-90/3.3, IBM 1-310/53, 1-320/49.75, 1-360/15.4, Philips 10-40/4.8, 10-43.9/2.5, 4-45/4, Sperry 10-120/6, 1-110/15.7, 1-120/13, Xerox 1-120/8.5. Verkunfseptiement AEG 10-90/2.4, 1-85/2.45-90-3.6, BASF 10-150/2.1, 1-150/2.4, Bayer 1-160/1.6, BMW 1-350/2.4, 1-380/10.6, 4-370/8, 4-380/15, Commerzbank 1-140/2, 4-150/7, Conti 1-110/1.5, 4-110/3.2, Deutsche Bank 10-320/2.2, Drescher Bank 1-150/4, GHH St. 10-130/2.05, Harpener 1-270/2.7, Kloeckmer 1-55/3, Siemens 10-330/2, 10-390/4.5, 1-380/3.6, 1-380/9.8, Thyssen 1-75/2.6, 4-75/5, VW 10-170/1.-5, Chrysler 10-85/5, 4-80/5.4, IBM 10-350/8, 1-320/5, Litton 4-230/23.8, (1. Zahl Verfallsmonnat (jeweils der 15.), 2. Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis). Optionshandel Frankfurt: 29 8 84: 422 Optionen = 25 150 (23 250) Aktien, davon 85 Verkaufsoptionen: = 4550 Aktien, davon 85 Verkaufsoptionen: = 4550 Aktien, Eamfoptionen: AEG 10-95/24, 10-100/1,55, 4-90/11, 4-100/3, BASF 10-160/2,9, 10-170/9,90, 1-150/13,6, 1-169/7, 1-170/3,4, 10-170/3,5, 1-170/8,4, 1-180/3,9, 4-160/18, 4-170/11,1, 4-180/6, 4-180/4, 4-160/7,5, Conti 10-120/2,8, 1-120/6,1, 4-120/8, Daimler 1-800/6, Dt. Babcock St. 1-150/8,6, Deutsche Bank 1-340/15, Dresdner Bank 10-140/11, 10-180/1,6, 1-150/3,4, 1-160/4,6, 4-160/7,7, GHH St. 1-140/7,4, 1-160/5,4, GHH Vz. 1-130/6, Hoechst 10-179/2,4, 10-180/1,2, 1-170/8,6, 1-180/3,9, 4-170/12,4, 4-180/7, Chesch 10-10/1,8, 10-95/3,4, 1-100/4, 4-100/7, Kloeckner 10-55/4, 10-60/1,9, 1-65/2,2,4-60/6, 4-65/2,5, MAN 1-140/8,4, Mannesmann 10-136/3,1, 1-140/8,2, 4-140/2,1, 4-150/6,4, 4-160/3, RWE St. 1-160/8, 4-160/8, Rail + Salz 10-220/4, 1-210/15,8, 1-220/10,4, Siemens 10-390/36, 10-390/37, 10-400/9, 1-370/39,2, 1-380/22, 1-400/18, 1-110/4, 4-200/28, 4-410/17, 4-429/15, Thyssen 1-80/2,9, 4-75/8, 4-85/2,9, Varta 1-170/6, Vebs 1-162,5/9, VW 10-180/4, 5, Alcan 1-90/7, Chrysler 10-40/5,4, 4-210/5,5, Alcan 1-90/7, Chrysler 10-40/5,4, 4-200/5,4, 4-210/4,5, Alcan 1-90/7, Chrysler 10-40/5,4,4-200/5,5, Alcan 1-90/7, Chrysler 10-40/5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4-200/5,5,4,4 Devisen und Sorten Devisen Devisenterminmarkt Goldmünzen **Optionshandel** Am Devisenmarkt konzentrierte man sich am 28. 8. auf die für den frühen Nachmittag avisierten führenden Wirtschaftsindikatoren und insbesondere auf die Außenhandelszahlen für Juli, so daß sich im Vorfeld beine großen Schwankungen ergaben, nachdem der Dollar his 2,8830 bezahlt wurde, sorgte das bisher höchste monatliche Defizit von 14,06 Mrd. In der amerikanischen Eigndeisblanz für einen schwächeren Dollar, der gegen Geschäftsschluß bis 2,8680 zurückfiel. Die Bundesbank verkaufte zur amtlichen Notiz von 2,8815 lediglich 3,45 Mil. Dollar. Die unklare Streiksitustion in Großbriannien bremste die gestrige Kurserhohing des Pfundes ab. Das Pfund gab um 0,8 Pfg. auf 3,775 nach Nachbörslich fiel der Kurs schließlich auf 3,765 zurück. Die übrigen Währungen lagen meist geringfügig schwächer. US-Dollar in: Amsterdam 3,2515; Brüssel 58,1450; Paris 8,8450; Malland 1785,60; Wien 20,2410; Zürich 2,3985; Ir. Pfund/DM 3,085; Pfund/Dollar 1,3101; Pfund/DM 3,775. In Frankfurt wurden am 29. August folgende Gold-ninzenpreise genannt (in DM): 1 Moust 1,48/1,38 0,08/0,12 2,30/0,90 22/6 2,91 3,85 3,13 2,23 89,75 191,75 5,90 28,90 35,90 35,90 1,67 14,26 1,21 48,25 6,50 2,95 2,95 1,90 Dellar/DM Pfund/Dellar Pfund/DM FF/DM Ankauf Verkauf 1415,00 1761,30 1215,00 1478,60 545,00 283,40 233,00 283,42 227,90 281,85 180,00 282,56 246,00 307,80 228,60 281,58 1022,00 1396,12 1023,00 1206,12 1008,00 1189,02 4,58/4,48 0,42/0,47 5,49/4,00 55/39 8,60/8,40 0,99/1,04 9,09/7,50 102/86 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Indian)\*\*) 1 ! Sovereign alt 1 ! Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tacherwonez 2 südafrikunische Rand Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsitze im Handel unter Banken am 29, 8; Tagesgeld 5,60 Prozent; Monatageld 5,70-5,80 Prozent; Dreimonatsgeld 5,65-5,95 Prozent Frivatdiskostelise am 29, 8; 10 bis 23 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent; md 30 bis 20 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent; Diskontsets der Bundesbank am 29, 8; 4,5 Prozent; Lombardsetz 5,5 Prozent. Krûger Rand, neu Maple Leaf Platin Noble Man Außer Kurs ge zen°) Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel u ken am 28. 8.; Bedaktionsuchluß 14.30 Uhr. 1 Monat 11%-11% 5%-5% 3 Monate 11%-12% 5%-6% 12 Monate 12%-12% 5%-6% Bundesschatzheriefe (Zinstaut vom I. April 1984 an) Zinsatzffel in Prozent fürdich, in Klaumern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Bestindauer): Ausgabe 1884/3 (Typ A) 5,50 (8,50) – 7,50 (6,37)–2,50 (6,34)–3,57 (7,34)–5,50 (7,55)–5,00 (7,56). Ausgabe 1894/6 (Typ B) 5,50 (5,50) – 7,50 (6,50)–8,00 (6,39) – 3,22 (7,51)– 8,50 (7,54)–9,00 (7,79)–9,00 (7,96) Financierungsschätze des Bundesschätzlich in Prozent): 1 Jahr 5,82 2 Jahre 6,90. Bundesschätzlichen (Ausgabebedüngungen in Prozent): Zinz 7,73, Kurz 100,2, Rendite 7,70. 247,00 182,00 184,00 944,00 187,00 100,00 445,00 308,94 231,42 233,70 1140,00 235,98 181,10 548,34 142,50 20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vreneli" 20 franz Franken "Napoléon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 4 österr. Lukaten (Neuprägung) 4 österr. Dukaten (Neuprägung) 7) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteue \*\*) Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteue sir 5 -5% 0 -5% 5%-5% 5 -5% e Pinari-US-5 11%-11% 11%-12% 12%-12% 12%-12% stoche Bank



Ostmarkkurs am 29. B. (je 100 Mark Ost) – Ber Ankauf 19,50; Verkauf 22,50 DM West; Frankly Ankauf 18,50; Verkauf 21,50 DM West.

| 28 D.   28 D | Die Rentennachfrage wächst  Obwehl in den USA zahlreiche Experten der Meinung zweigen, die Zinsen würder dort bis zum Jahresende wieder anziehen, hat sich am deutschen Rentenmarkt die Nachfrage nach öffentlichen Anielben verstärkt. An den Kärfen waren erneut Auslän der beteiligt. Das Interesse erstreckte sich auf nahezu alle Laufzeiten. Bei der Bundesobligationen waren hauptsächlich kürzere Termine gesucht. Die Kurse wur den bis zu 0,20 Prozentpunkte herouigesetzt. Die marktpflegenden Stellen mußter auch am Mittwoch Material zur Verfügung stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F D RWE 88   86.5T   56.5T   86.5T   8 | 118T   F 5% Minoto 77   2096   2776   664 Sedsul 76   1446   1446   1446   1446   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   1466   14 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100  | See Sept. Fig. 20 Sept. Sept. Fig. 20 Sept. Sept. Fig. 20 Sept. Se | ### Committed   1997   1998   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999    | 23. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Warenpreise — Termine  In engen Grenzen uneinheitlich schlossen am Dienst Goldnotierungen an der New Yorker Comex. Bruchteilig cher ging Silber aus dem Markt. Durchweg schwächer Kupfer bewertet. Fester, mit Ausnahme des deutlich zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 dgl, Pl 730   12.96   12.96   94, KS 123   100.86   100.86   100.86   8 Ph. Brin. 63   65.25   55.56   584 dgl, Pl 130   103.66   8 Ph. Brin. 63   65.25   55.56   584 dgl, Pl 133   100.86   100.86   100.86   100.86   8 Ph. Brin. 63   65.25   55.56   584 dgl, Pl 133   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100 | B = Berlin, Br = Brannen, D = Dibssaidorf,   M Rear     F = Frankfurt, H = Haraburg, Hn = Haravers,   D Fridge     M = Addressen, G = Shattgurt     F = Fridge     F = Fr   | 217,53-218,00 ab West prompt 28. 8. 24. 8. Plants fr, Handerpr. 306,00-339,00 336,00-339,00 206,50-205,50 (fkmg./kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cetreide und Getreideprodukte   Welton Chicago (obush)   28, 8, 27, 8, 5ept.   342,00 340,25 Dec.   355,00 330,00   Marz   362,50 362,00   Marz   362,50 265,75 235,29 Arobar Danum   363,69 261,50   Marz   159,30 141,00   Dec.   143,70 145,30   Marz   150,30 153,00   Marz   124,20 125,30   Marz   124,20   Marz   125,30   Marz   125 | Cite   Fette   Tierproduide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85, 40 85, 15 83, 10 89, 45 89, 20 70, 25 77, 20 89, 90 70, 10 846, 275 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 375 46, 37 | 24. 8. 1. 1.9, 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ### York (crib)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24. 8. Schwalaeblinche Chicago (ofb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53,50-65,00 61,00-64,00 Bit 58, 1, Viii- 38, 1, Viii- 387-388, 185 58, 2 Viii- 367-388, 2 Viii- 368, 2 Viii-  | 28. 8. 385-305 Patterfum: (2-Februare) 1. Handlerpr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



2000 miles

Affec 90, Tel. (62 28) 30 41, Telex 8 85 714

1000 Berlin St., Kochstreffe St., Radaktion: Tel. (030) 259 11, Telex 134 565, Anaelgen: Tel. (030) 25 91 39 31/33, Telex 1 94 566 2009 Hamburg 36, Kniser-Wilhelm-Struße 1, Tel. (9 40) 84 71, Telex Redaktion and Ver-trieb 2 1790 18, Anzeigen: Tel. (9 60) 3 47 43 86, Telex 3 17 001 777

4200 Emen 13, Im Toelbrach 100, Tel. (8 29 54) 10 11, Ameigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 579 104 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 23 und 8 27 28

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 78 11, Telox 8 32 319 Annelgen: Tel. (05 11) D 48 00 00 Telox 0 230 105

9000 Frankfurt (Hain), Westendstrafie û, Tel. (9 ds) 71 73 11, Telez 4 12 445 Annaigen: Tel. (9 69) 77 80 11-13 Telez 4 185 525

Vertrieb: Gerd Dieter Leilich 8000 Minchen 40, Schellingstraße 33–43, Tel. (0 85) 2 38 13 01, Telex 5 23 0 13 Austrigen: Tel. (0 80) 8 50 40 39 / 30 Telex 5 2 10 50 Vorlagsieiter: Dr. Brust-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100; 2000 Hamburg 35, Kalser-Wilhelm-Sir. 6

# Wer Kapitalanlagen in den **USA** besitzt...

Wenn Sie US-Wertpapiere oder Verpflichtungen in US-\$ haben, sollten Sie auf das ICMA-Kanzept nicht verzichten. ICMA - dos internationale Cash Management Kanto von Merrill Lynch, New York - ist dos einzigortige finonzdienstleistungsangebot der Zukunft. Bereits heutel

Welche Vorteile bietet Ihnen ICMA? Sofortige Verfügbarkeit Ihres angelegten Kapitals\* Durch US-S-Schecks und eine Sonder-

VISA-Karte können Sie sofort und weltweit über Ihr Kapital und Ihre Kreditlinie verfügen

● Tägliche Guthabenverzinsung von z.Zi. über 10% p.a. ● Ein Wertpapierkonto mit Beleihungsmöglichkeit ● Versicherung

US-\$ 10 Mia Deckungssumme pro Kunde/Wertpapierkonto Service Auch noch Feierabend - täglich bis 22.00 Uhr Kosten

Nur Kontoführungsgebühr von \$50 p.a. Professionelle Beratung Schließlich sind wir bekannte Spezialisten für US-\$-Investitionen und den US-Kapitalmorkt. Mit einem der besten Research-

Teams on Wall Street. "Minimum-Einlage ab \$ 25.000

Merrill Lynch

En führendes Investmenthaus out dem Finanz- und Kapitalmarkt USA

Wenden Sie sich für weitere Informationen an das nächst-gelegene Büro des deutschen Repräsentanten Mertill Lynch AG: 4000 Düsseldorf · Karl-Amold-Platz 2 · Telefon 021i/45810 6000 Frankfurt/Main · Ulmenstraße 30 · Telefon 069/71530 2000 Hamburg 1 · Faulstraße 3 · Telefon 040/321491 8000 München 2 · Promenadeplatz 12 · Telefon 089/230360 7000 Stuttgort 1 · Kronprinzstrobe I4 · Teleton 0711/22200 In Osterreich: Merrill Lynch GmbH A-1010 Wien - Tegerthoffstr, 1 · Teleton 004 32 22/52 4514

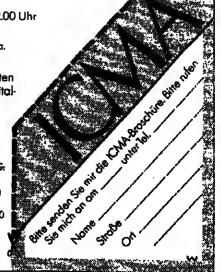

## GALOPP / Auktion

## Wie teuer sind Nachkommen des .Hengstes Nebos?

K. GÖNTZSCHE, Baden-Baden

Heute mittag um 14.00 Uhr wird die Galopp-Rennbahn von Iffezheim bei Baden-Baden wieder einmal in einen Pferdemarkt verwandelt: Es findet die erste von zwei Auktionen statt. Zum zweiten Mal steht dann Uwe Heckmann (34) auf dem Pult und wird versuchen, den Interessenten so viel wie möglich aus den Taschen zu locken. Heckmann ist hauptberuflich Absatzmanager der Pferde des Oldenburger Zuchtgebietes in Vechta, das Reitermagazin "Sankt Georg" bezeichnete ihn schon als "Karajan am Auktionspult\*. 1983 verkaufte Heckmann erstmals in Iffezheim auch Pferde der Rasse Vollblut. Er löste Ferdinand Leisten (70) aus Köln ah, der einige Jahre lang beide Versteigerungen in Iffezheim durchführte. Leisten wird bei der Samstag-Auktion den Hammer in der Hand halten. Heckmann führte eine neue Art des Versteigerns ein. Manche Anbieter - sahen ihre Zuchtprodukte nur für ein paar Augenblicke im Auktionsring, dann waren sie wieder verschwunden. Heckmann: "Aus minderer Qualität kann man auch bei längerem Verbleiben im Ring keine Rosinen holen. Ich möchte Auktionen nicht im Tempo des gemächlichen Kurgast-Schrittes durchführen."

Eines der Reizthemen der beiden Auktionen ist die Frage, wie sich die Nachfahren des Millionen-Galoppers Nebos verkaufen. Von den im Vorjahr für beachtliche Preise verkauften Pferden hat in Deuschland noch keines gewonnen, lediglich in Italien gah es einen Erfolg eines Nebos-Nachkommens in einem kleinen Rennen zu bejubeln. Es stellt sich die Frage, ob Nebos nun als Vererber nicht einschlägt oder ob seine Nachkommen spätreife Pferde sind. Er selbst war es auf ieden Fall nicht, Endgültige Urteile über die Qualitäten eines Deckhengstes kann man sicher erst nach mehreren Jahren fällen.

In Zukunft soll in Iffezheim allerdings nur noch eine Großauktion stattfinden. Einer der Initiatoren dafür ist der Baden-Badener Vereinspräsident Fürst Oettingen. Eine gemeinsame Versteigerung des besten Materials der beiden konkurrierenden Auktionsgruppen war eigentlich schon in diesem Jahr geplant, scheiterte aber am Veto einiger Züchter.

FUSSBALL / Viel Lob für Eintracht Frankfurt

# Beckenbauer sprach von "Spiel mit Herz"

Nach nur zwei Spieltagen Tenden-

zen der neuen Fußball-Saison aufspüren zu wollen mag gefährlich sein. Dennoch ist bereits jetzt einiges festzustellen, was vor dem Start der Bundesliga in dieser Form nicht erwartet werden konnte: Die Arbeit von Trainer Dietrich Weise bei Eintracht Frankfurt, das in der letzten Saison nur mit Mühe den Abstieg vermeiden konnte, beginnt sich auszuzahlen. Die Suche nach Talenten, an denen eine bessere Zukunft der Nationalmannschaft festgemacht werden soll, nimmt hektische Formen an. Die harte Welle der Schiedsrichter, die aufgefordert sind, den spielerischen Fußball zu schützen, ebenfalls.

Bayer Leverkusens Trainer Dettmar Cramer, dessen Arbeitgeber nun schon im zweiten Jahr freigiebig Millionen für Neuerwerbungen zur Verfügung stellte, sagte nach der 0:2-Niederlage seiner Mannschaft in Frankfurt: "Ich gratuliere der Eintracht, denn ich bin ein Fanatiker des guten Fußballs.\* Zweifellos ist das ein Lob für den Kollegen Weise, der eine Mannschaft geformt hat, die mit knapp 23 Jahren im Durchschnitt die jüngste der Bundesliga ist. Auf der Tribüne in Frankfurt saß auch wieder Deutschlands Fußball-Reisender Nummer 1, Franz Beckenbauer. "Einfallsreich, ungemein beweglich und variabel im System", so umschrieb er die Leistung der Frankfurter und lobte dann gleich fünf Spieler, die knapp über 20 Jahre alt sind: "Falkenmayer, Berthold, Kraaz, Trieb und auch Sievers haben mir gefallen. Und ein spezielles Lob: "Ralf Falkenmayer produzierte die besten Ideen, hatte die überraschendsten Einfälle. Kein Zweifel, der Mittelfeldspieler wird am 12. September in Düsseldorf gegen Argentinien sein erstes Länderspiel bestreiten. Dennoch bleibt die Warnung von Dietrich Weise: "Für meinen Geschmack werden schon zu viele Spieler in die Nationalmannschaft gelobt.

In der Tat wirken die Bemühungen Beckenbauers, eine neue Mannschaft aufzubauen, auch auf andere als etwas planlos. In der neusten Ausgabe der Kölner "Sport-Illustrierten" meldet sich da auch Torwart Harald Schumacher zu Wort: "Felix Magaths Rückkehr als 31jähriger zeigt doch

DW. Bonn deutlich, daß es keinen Neuanfang gibt. Es kann ja auch keinen geben, weil die WM-Qualifikation geschafft werden muß. Das heißt: weiterwursteln.\* Schumacher ist ehrlich genug, sich alle Rückkehrer skeptisch zu betrachten: "Sie haben den deutschen Fußball hängengelassen. Und sie haben letztlich auch mich und die anderen Spieler im Stich gelassen. Deswegen empfange ich persönlich diejenigen, die unter Derwall gingen und unter Beckenbauer wiederkommen, nicht mit offenen Armen. \* Neue Kon-

In Konflikte droht jedenfalls Borussia Dortmund mit seinem neuen Trainer Timo Konietzka zu kommen. In Uerdingen gab es bereits die zweite Niederlage (1:2), die besonders Karl-Heinz Feldkamp, von Dortmund entlassen, stolz machte: "Moral und Substanz im Team sind großartig." Konietzka, der Uerdingen verließ, um nach Dortmund zu gehen, beschei-nigte seiner Mannschaft dagegen, "zu naiv und anständig zu sein, um eine so hektische Partie zu überstehen". Die Hektik, kein Zweifel, wurde von Schiedsrichter Dieter Niebergall produziert. Er zeigte acht Spielern die gelbe Karte und stellte Dortmunds Schweizer Import Andre Egli in der 81. Minute wegen wiederholten Foulspiels" vom Platz. Egli: "So etwas habe ich noch nie erlebt. Das war der erste Platzverweis meiner Laufbahn. In meiner ersten Reaktion habe ich den Schiedsrichter gefragt, ob er jetzt noch gut schlafen kann. Die Entscheidung muß ich akzeptieren, aber der Mann hat das Spiel von Anfang an verpfiffen – ohne Gefühl und mit allzu vielen Unzulänglichkeiten." Hektik der Schiedsrichter im Kampf um den schönen Fußball?

Im dritten Spiel des Dienstagabend gewann der VfB Stuttgart 6:1 gegen Braunschweig. Auffällig dabei: Die besten Leistungen zeigten zwei Spieler, denen Trainer Benthaus nach der Auftakt-Niederlage in Kaiserslautern schon mit der Ersatzbank gedroht hatte: Thomas Kempe und Jürgen Klinsmann, der für 720 000 Mark von den Stuttgarter Kickers verpflichtet worden war. Kempe: "Ich habe um meinen Stammplatz gekämpft. Klinsmann: Das war wohl meine letzte Chance." Existenzkämpfe der Profis schon am zweiten Spieltag.

# Die Könige der neuen Menschen des Keirin-Festes

Wer ist der höchstbezahlte Radprofi? War es Eddy Merckx? Ist es Bernard Hinault oder Francesco Moser? Der Mann, der die großen Stars der Straßenfahrer aus den klassischen Radsportländern Belgien, Frankreich und Italien deutlich überholt hat, ist 29 Jahre alt, heißt Koichi Nakano und wohnt in der Nähe von Tokio. Die Höhe seiner Siegprämien wird auf etwa sieben Millionen Mark geschätzt, die seiner Werbeeinnahmen auf etwa die Hälfte dieser Summe. Koichi Nakano ist Keirin-Spezialist, oder wie es in den japanischen Zeitungen heißt, der König der neuen Menschen des Keirin-Festes

Als solcher kann man in Japan mit der japanischen Radsport-Spezialität Keirin Millionen verdienen. Um den Europäern aber zu beweisen, daß er obendrein deren klassische Disziplinen beherrscht, startet Nakano alljährlich bei den Weltmeisterschaften der Profis im Sprint, Siebenmal wurde der Japaner bisher Weltmeister das gelang zuvor nur Fahrern, die längst Radsportlegende sind: dem

K. Bl. Bonn Belgier Jeff Scherens und dem Italiener Antonio Maspes. Heute und morgen schickt sich Nakano in Barcelona an, den achten Titel zu gewinnen. Bei der Keirin-Weltmeisterschaft in Barcelona war Nakano nicht am Start. Er überließ den Titel dem Schweizer Robert Dill-Bundi, der im Frühjahr diese Att des Radrennens in Japan geübt hatte und dahei in drei Monaten 30 000 Mark

> Was ist das nun, Keirin? Die Rennen werden auf einer Bahn gefahren. Acht bis neun Rennfahrer werden von einem Schrittmacher auf einem Klein-Motorrad (Derny) vier Runden lang geführt, in der letzten Runde ist das Rennen - ohne Schrittmacher offen, es darf also gespurtet werden. Zuvor kommt es darauf an, sich hinter dem Schrittmacher so günstig wie möglich für den Endspurt zu po-

> Wer Keirin-Spezialist werden will. muß zwölf Monate lang die Keirin-Schule in der Nähe von Tokio besuchen, eine Anlage, die übrigens mit einem Aufwand von 80 Millionen

standenem Examen gibt es eine Lizenz Ausländer, die bei Keirin-Veranstaltungen starten wollen, müssen zuvor an dieser Schule Kurz-Lehrgange absolvieren - Erfolge in Europa werden dabei nicht berücksich-

Das alles hat einen unternehmerischen Hintersinn, denn Radveranstaltungen gehören in Japan neben Pferde-, Auto- und Motorbootrennen zu jenen Sportarten, bei denen auf Sieg oder Einlauf Wetten abgeschlossen werden können. In 50 Rad-Stadien finden zum Wettzweck alljährlich rund 600 Veranstaltungen mit 36 000 Keirin-Rennen statt, die von 4500 Berufsfahrern bestritten werden. Etwa 30 Prozent der japanischen Bevölkerung besucht ständig diese Rennen, etwa 40 Prozent schließen Wetten ab. An die Fahrer werden 75 Prozent der Einnahmen

ausgeschüttet Der Schweizer Radprofi Hans Känel (31), in Europa ein Mann der Mittelklasse, fährt seit drei Jahren in Japan diese Rennen - mit großem

Mark errichtet wurde. Erst nach be- Erfolg. Der ehemalige Elektroinstallateur aus Bern hat schnell gelernt, wie notwendig das Anpassen an japanische Gepflogenheiten ist, um in diesem Geschäft Tritt zu fassen. Über den Italiener Ottavio Dazzan, in Barcelona zweiter Weltmeister im Keirin, erzählt er. Es ergaben sich in Japan große Schwierigkeiten mit ihm, weil es Dazzan schwerfiel, den Verpflichtungen nachzukommen. Es hinteriäßt keinen guten Eindruck, wenn er trainieren geht, anstatt an einem Empfang teilzunehmen."

¢-

Solche Empfange sind für Keirin-Fahrer fast die einzige Möglichkeit, Kontakt mit der Außenwelt zu bekommen. Denn während der Renntage werden sie geradezu kasemiert, sowohl im Hotel als auch auf der Rennbahn, Auf den Rennbahnen in fensterlosen Einzelkojen, Gespräche miteinander sind verboten, um Manipulationen vorzubeugen. Aber dafür wird auch ordentlich gezahlt. Ein durchschnittlicher Japanischer Keirin-Spezialist kassiert im Jahr rund

### STAND PUNKT

# Alter Mann?

Oziel – dargebracht einem der größten Radrennfahrer aller Zeiten. Gewidmet dem Spanier Guillermo Timoner nach dem Steher-Vorlauf der Profis bei den Weltmeisterschaften in Barcelona. Letzier war Timoner geworden, mit sechs Runden Rückstand auf den Sieger Martin Venix aus Holland. Das war noch immer eine Glanzleistung, denn Timoner ist mittlerweile 57 (!) Jahre alt.

Zwischen 1955 und 1965 war der auf Mallorca lebende Boutiquenbesitzer sechsmal Weltmeister der Profi-Steher. Kaum ein anderer beherrschte die schnellen Rennen hinter Motorrädern so perfekt wie er. Als sich Timoner vom aktiven Sport verabschiedete, war es nur ein Rückzug vom Renngeschehen, Aufs Fahrrad stieg er weiterhin jeden Tag, und trainiert hat er, als stunde stets das nächste Rennen an.

Was der ehemalige Weltmeister nun bot, war alles andere als ein hilliger Gag. Es war ein Triumph à la Timoner. K. Bl.

# NACHRICHTEN

Köln im Finale

Madrid (sid) - Der 1. FC Köln steht nach einem 2:1-Sieg über den RSC Anderlecht im Finale des Santiago-Bernabeu-Fußballturniers in Madrid. Gegner ist Real Madrid, das Feye-noord Rotterdam 3:1 besiegte.

Zehn Jahre gesperrt

Budapest (sid) - Der ungarische Fußball-Verband hat Nationaltorwart Attila Kovacz für zehn Jahre gesperrt, zwei weitere Spieler des Klubs Csepel für vier Jahre. Csepel hatte im Frühjahr drei Meisterschaftsspiele der ersten Liga für umgerechnet 20 000

50 Millionen investiert

Lendon (dpa) - Die englischen Ligavereine haben während der Sommerpause rund 50 Millionen Mark in 72 neue Fußballspieler investiert. Die größten Investition nahm Manchester United vor, wo für die Spieler Strachan und Brazil (beide Schottland) sowie Olsen (Dänemark) rund acht Millionen Mark gezahlt wurden. Die

vor einem Jahr für vier Mark verkauften öffentlichen Aktien des Clubs Tottenham Hotspur sind zur Zeit noch drei Mark wert.

Volleyball-Niederlage

Clermant-Ferrand (sid) - Die deutsche Junioren-Mannschaft ist bei den Volleyball-Europameisterschaften gescheitert. Sie unterlag Holland 1:3 und spielt nun nur noch um die Plätze sieben bis zwölf.

Erfolg für Hanika

New York (dpa) - Sylvia Hanika besiegte im deutschen Vergleich bei den offenen amerikanischen Tennis-Meisterschaften in Flushing Meadow die 15 Jahre alte Steffi Graf 6:4, 6:2.

Mit 18 Spielern

Frankfurt (dpa) - Mit 18 Spielern geht der frühere Fußball-Weitmeister Argentinien im September auf Europa-Tournee, Aus dem Weltmeisterschafts-Aufgebot von 1982 sind noch Torwart Nery Pumpido und Hector Trossero dabei. Argentinien spielt am 12. September gegen Deutschland.

# ZAHLEN

Meisterschaften der USA in Flushing Meadow, Herreneinzel, erste Runde: Flach (USA) – Westphal (Deutschland) 6:3, 6:7, 7:5, 2:6, 6:3, Sundstroem (Schweden) – Flbak (Polen) 7:5,2:6, 6:0, 6:3, Cash (Australien) – Nastase (Rumänlen) 8:3, 7:5, 6:1. – Dameneinzel, erste Runde: Hanika – Graf (beide Deutschland) 6:4, 6:2, Minter (Australien) – Durie (Großbritannien) 2:6, 7:5, 6:4, Evert-Lloyd – Walsh (beide USA) 6:0, 6:0, Mandlikova (CSSR) – Medrado (Brasilien) 6:1, 4:6, 6:2, Keppeler (Deutschland) – Latham (USA) 6:4, 7:6.

Zweite Ligs, 4. Spieltag: Homburg --Offenbach 3:I (1:1), Wattenscheid --Oberhausen 1:I (1:0).

RADSPORT

elsterschaften in Barcelona Profis, Keirin, Finale: 1. Dill-Bundi (Schweiz) 11,27 Sek, für die letzten 200 Meter, 2. Dazzan (Italien), 3. Freuler-(Schweiz), 4. Glebken (Deutschland),

GALOPP

GALOPP
Große Woche Iffezheim, SpretiRennen (Europa-Gruppe III, 78 500
Mark, 45 000 Mark dem Sieger, 2400 m):
1. Tombos (Georg Bocskai) 2. Tiroler 3.
Mantelano 4. Junior Lombard 5. Kaiserstern 6. Alex 7. Jimore 8. Fahrewohl 9. Tarsus 10. Flower Boy. – Toto:
Sieg: 56. Platz: 21, 13, 22, ZW: 284. DW: 3760.

Wie Sie HORIZONT Advertising Age 12 mal als Geschenk frei Haus bekommen, wenn bei Ihnen ietzt die Post abgeht – hier steht's.

Jetzt haben Sie 12 Wochen lang noch mehr Grund, sich auf den Montag zu freuen. Denn jetzt kännen Sie die neue HORIZONT Advertising Age drei Monate kostenlos und unverbindlich kennenlemen.

**HORIZONT Advertising Age** ist eine Wochenzeitschrift für Marketing und Kommunikation. Sie ist für all diejenigen in der Wirtschaft wichtig, die sich möglichst schnell, möglichst umfassend informieren wollen. Über alles, was von Woche zu Woche in der Werbebrunche passiert.

Übrigens ist HORIZONT Advertising Age gleich zwei Zeitschriften in einer.

Zum einen eine Nachrichten-Zeitschrift, die Sie über die nevesten Ereignisse informiert. Montag für Montag. Mit aktuellen Informationen jeweils von der letzten Woche. (Redaktionsschluß ist bei uns erst Freitag nachmittag.)

Zum anderen ist sie aber auch die Fach-Zeitschrift, die in ihrem

"Report- oder "Magazin-Teil" besonders da in die Tiefe geht, wo's notig ist.

Kein Wunder, Schließlich schreiben für uns, neben den Redakteuren in Frankfurt, eigene Korrespondenten in Hamburg, Düsseldorf, Wien und Zürich. Und über 200 Redakteure und Korrespondenten von Advertising Age weltweit.

Aber auch Gastkommentatoren, wie z.B. Dr. W.R. Habbel (Varstandsvorsitzender Audi/ NSU AG), die sonst in dieser Art Zeitschrift nicht zu finden sind.

Wissen zur Probe.

Dieses Wissen sollten Sie sich nicht so schnell entgehen lassen. Deshalb schicken Sie uns die Antwortkarte noch heute. Dann bekommen Sie HORIZONT Advertising Age unverbindlich zur Probe. 12 Wochen lang. Hören wir nichts mehr von Ihnen, finden Sie sie auch danach in Ihrer Post. Für 42,50 DM pro Vierteljahr (inkl. MwSt. + Porto).

☐ Ja, ich möchte HORIZONT Advertising Age für 12 Ausgaben testen. Kostenios und unverbindlich. Wenn ich das Probeabannement nicht bis zum 12. Heft abbestelle, bekomme ich automatisch HORIZONT Advertising Age für ein Jahr, Ich zahle dann, selbstver ständlich erst ab der 13. Ausgabe (bitte ankreuzen) [] 42,50 DM (inkl. MwSt. plus Porto) 🗌 373,75 OS 🗌 45 SFR pro Vierteljahr. Das Jahresabonnement ist im voraus zu entrichten.

Coupon on: HORIZONT-Vertriebsabt., Kurfürstenstr. 712-713, 1000 Berlin 30. Unser Dankeschön für Sie

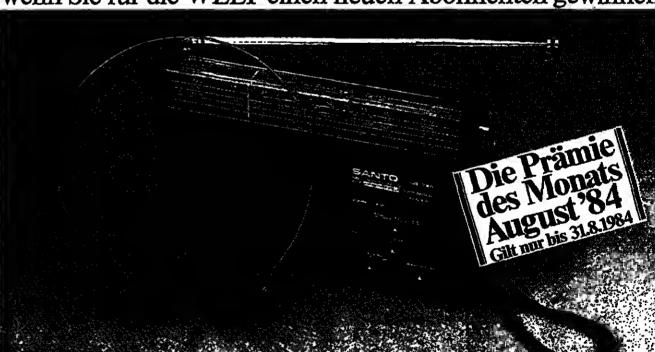

# 6-Band-Welt-Empfänger mit Stereo-Kopfhörer

Klein und handlich, aber erstaunlich leistungsstark. 6-Band-Empfang, MW 520-1650 KHz, 4 KW-Bänder von 2,3-21,1 MHz, UKW 87,5-108 MHz. Die eingebaute, 80 cm lange Teleskop-Antenne holt auch weit entfernte

UKW kann in Mono oder (über Kopfhörer) in Stereo empfangen werden. Der Musikempfang in Stereo zeichnet sich durch eine großartige Klangfülle aus. Mit Abstimm-, Stereo- und Batterie-Anzeige, Bandwahlschalter, Stereo-/Mono-Schalter, Klangregler, Lautstärkeregler rechts und links. Stromversorgung: Jede 6-Volt-Stromquelle oder - netzunabhängig - mit 4 Mignon-Batterie-

Gewicht nur 500 g. Abmessungen: 18 x 12 x 3,5 cm. Mit eleganter schwarzer Ledertasche, Trageschlaufe und Schulter-Trageriemen.

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, Nachbarn und Kollegen über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.

Der neue Abonnent kann den Auftrag innerhalb von 10 Tagen (Absende-Datum) schriftlich widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Portfach 30 58 30, 2000 Hamburn 36.

An: DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Prämien-Gutschein

Als Belohnung dafür erhalte ich den Welt-Empfänger

Der neue Abonnent ist nicht mit mir identisch

Meine Dankeschön-Prämie erhalte ich nach Eingang des ersten Bezugsgeldes für das neue Abonne

Bestellschein Ich bin der neue WELT-Abonnent.

Bitte liefern Sie mir die WELT mindes ins Haus. Der günstige\* Abonn monatlich DM 25,60 neutspreis beträgt PLZ/Ort

**VERLAGS-GARANITE** 

# Wer nicht hören will

dt - Tante Beate aus Flensburg läßt für ihre "Videos der Spitzenklasse" ihre Models gleich selber Reklame stehen, während nebenan versucht wird, den Dauerbrenner Jugendschutz und Video an den Mann zu bringen. Go-go-Girls in Hot pants auf wackligen Stelzfüßen ein paar Schritte weiter: Die schwitzenden Möchtegern-Warhols und Newtons haben mit neuen tragbaren Kamerarecordern ihr Zielobjekt entdeckt. Einmai die Puppen so richtig tanzen lassen, das ist Life (oder nur live?). Im abgedunkelten Illusionsbunker dicht dabei schiebt ein bärtiger Adlatus einen Videoclip mtt echt fetzigem Hifi-Sound in eines dieser frisch kreierten neuen Zwitter aus Bildrecorder und Hochleistungs-Tonaufzeichnungsgerät. Band rein, ab geht die Post: 007 schickt den Fiesling Blofeld auf der Großprojektionswand gerade effektvoll und geräuschvoll über den Jordan, Wanderer durch den Hifi-

Himmel kann das nicht mehr beeindrucken, denn die Watt-Orgien, die ihn von allen Seiten bedrängen, haben längst sein Trommelfell passive Resistenz gelehrt.

Doch plötzlich segelt er auf einem Meer der Stille, auf dem zudem noch der Plastiktütensammelkult verpönt ist. Da sind doch tatsächlich einige ausgewandert und haben sich in Kämmerchen, rappelvoll mit exquisiten "high end" Produkten, vom Geschiebe der Massen abgesetzt. Nix Digital, nix Schellack-Schätzchen der letzten Pressung. keine transistor- und chipgesteuerte Aufmotzelectronic. Die HiFi-Jünger streichen verschämt über die mattschwarzen Gehäuse von klobigen Röhrenverstärkern, die mit Opas Dampfradio nichts gemein haben. Vielsagend nicken die Puristen einander zu, wenn Charly Antolinis Trommelwirbel in Passage X über den abartig aussehenden Ofenrohr-Lautsprecher besser "rüberkommt" als über die türgroße Piezo-Schallwand im Gegenwert eines gut erhaltenen VW Käfers.

Es kann einem schon Hören und Sehen vergehen - bei so viel Hifi und Video auf der "hifivideo".

#### Die internationalen Filmfestspiele von Montreal

# Der japanische Horizont

Montreal im August. Ein erster Hauch von Herbst liegt über der Drei-Millionen-Stadt im Herzen von Quebec. Noch ziehen Touristen zuhauf durch die Straßen. Vom mächtigen St.-Lorenz-Strom wölken morgens Nebelschwaden herüber, Abends steht schon ein sehr kühler Mond über den Dächern.

Seit sieben Jahren hat Montreal um diese Zeit ein eigenes Filmfestival, das jedes Jahr wächst und an Bedeutung im Reigen der internationalen Filmfeste gewinnt. In diesem Jahr gab es neben dem Wettbewerb mit 25 Beiträgen aus 17 Ländern auch einen Film-Markt, auf dem vor allem die Produktionen unabhängiger Regisseure und kleinerer Verleiher angeboten wurden. Dazu kamen u.a. noch eine Reihe mit australischen Filmen und eine Übersicht über das Kino in

Das Gastland Kanada präsentierte ein paar recht beachtliche Filme. Im Wettbewerb lief "Mario" von Jean Beaudin, die Geschichte zweier Brüder, die auf einer einsamen Insel an der Ostküste leben. Mario, der jüngere Bruder, gilt als geistig gestört. Er lebt in einer eigenen Traumwelt, spricht nicht, sondern beobachtet nur seine Umwelt mit kritischen, skeptischen Augen. Sein Bruder erschafft für ihn eine Welt voller Phantasie, mit fernen Palästen und Araberheeren, die bei Poitiers Europa endgültig besiegen, und baut Burgen aus Brettern und Netzen, um Mario von der Realität fernzuhalten. Sein Versuch, dem kleinen Bruder die Wirklichkeit zu ersparen, mündet in einer Tragödie.

In der Realität amerikanischer Vorkriegs- und Kriegsgeschichte fußt Kaneto Shindos Familiensaga "Der Horizont". Der japanische Regisseur hat darin ein Thema aufgegriffen, das bislang meist nur Dokumentarfilmer abgehandelt haben: das Schicksal jener japanischen Bauern, die Anfang dieses Jahrhunderts nach Kalifornien emigrierten und 1941 nach Pearl Harbour in Internierungslager gesperrt wurden. Hin und her gerissen zwischen der traditionellen Loyalität zu ihrem Kaiser und der Treue zu ihrer neuen Heimat USA gerieten diese Japano-Amerikaner zwischen alle Feuer. Shindos Drama versucht, das harte Los seiner Landsleute in jenen "dunklen Tagen" so objektív wie möglich und doch gefühlvoll nachzuvollziehen. Der Horizont" ist ein erschütternder Film, der trotz mancher

Längen im Gedächtnis haften bleibt. Einige der Filme, die im Wettbewerb in Montreal vor fast stets ausverkauftem Haus gezeigt wurden, waren bereits in Cannes gelaufen, dort allerdings in Nebenprogrammen bzw. auf dem Filmmarkt. So z. B. Kathe-

der Künste (9. Sept. bis 28. Okt.) Kandinsky – Bauhaus-Archiv (bis 23.

Sept.)
Schiffe - Häfen - Kontinente - Sonderausstellungshalle Dahlem (12.
Sept. bis 30. Dez.)

Durchblick - Kunst der "DDR" -Staatliche Kunsthalle (31 Aug. bis 7.

Bocholt: Mensch und Kunst im Dialog - Galerie der Stadt (16. Sept. bis 14.

Boun: Von Odysseus bis Felix Krull –

Wissenschaftszentrum Bad Godes-

berg (bis 14. Okt.)

Bremen: Staffage oder: Die heimli-

chen Heiden der Bilder – Kunsthalie

Detmold: Konrad Klapheck – Det-molder Schloß (bis 23. Sept.)

Düren: Lothar-Günther Buchbeim -

AUSSTELLUNGSKALENDER

rine Hepburns jüngster Film . The Ultimate Solution of Grace Qugly". Unter der Regie von Anthony Harvey spielt die Grand Old Lady Hepburn eine alte Dame, die einen Killer (Nick Nolte) engagiert, um einigen lieben Freunden den Weg ins Jenseits zu erleichtern. Was als köstliche schwarze Komödie beginnt, entwickelt sich aber leider alsbald zu einem Danse macabre, schließlich zu einer Anhäufung von Peinlichkeiten.

Auch Mrinal Sens eindrucksvolle Schilderung vom Aufeinanderprallen zwischen indischer Tradition und westlich orientiertem Fortschritt, "Die Ruinen", war andernorts schon zu sehen. Die Satire "Bianca" von Nanni Moretti wurde vor knapp drei Wochen bereits in Taormina gezeigt, und Gregory Navas Drama über illegale Einwanderer in den USA, "El Norte", stand in Cannes auf dem Programm der "Quinzaine". Die FIAFP-Regeln lauten aber ausdrücklich, daß ein Wettbewerbsfilm nur im eigenen Land gezeigt werden darf, um sich noch für einen Wettbewerb qualifizieren zu dürfen.

Dies hat in Montreal zu einiger Kritik geführt, wurde aber mit dem Hinweis abgetan, daß diese Filme im Rahmen des Festivals erstmals auf nordamerikanischem Grund und Boden vorgeführt worden seien. Es scheint aber eher der Fall zu sein, daß es tur die vielen großen Festivals, zu denen auch Montreal gerechnet werden kann, kaum mehr genügend Filme gibt.

Immerhin gab es aber auch in Montreal em paar echte Premieren, so Richard Tuggles Thriller "Tightrobe" mit Clint Eastwood, der hier wieder einmal die Rolle des Einzelgängers übernimmt, Auch Christian Rischerts Film "Wenn ich mich fürchte" über dle Midlife Crisis eines Regisseurs war hislang nur der Jury des Bundesfilmpreises gezeigt worden, die mit Recht den Hauptdarsteller Horst Buchholz mit dem Darstellerpreis auszeichnete.

Armyan Bernsteins Windy City mit John Shea und Katie Capshaw feierte ebenfalls in Montreal seine Weltpremiere. Dieser rührende Film über Freundschaft, Liebe und Religion, gefilmt in Chicago, gehörte zu den Lieblingen des Montrealer Publikums, das dankbar honorierte, daß hier einmal Optimismus und Lebensfreude verbreitet wurden. So etwas, das achte Montrealer Filmfestival bewies es ein übriges Mal, ist im internationalen Film selten geworden, zumindest bei jenen Produktionen, die den Anspruch erheben, Kunst und Unterhaltung miteinander zu verschmelzen. M. v. SCHWARZKOPF

Marino Marini - Kunstraum (bis 30 Okt.) Paul Flora – Museum für Kunst und

Gewerbe (bis 10. Okt.)

Hidesheim: Max Klinger – Roemer-und Pelizzeus-Museum (bis 4. Nov.)

Kaiserslautern: Klimt/Kokoschka/

Karlsruhe: Schulspott - Die Schule in der Karlkatur - Kunsthalle (bis 7.

Krefeld: Jan Kalff - Kaiser Wilhelm

Museum (bis 21. Okt.) Ludwigshafen: Blechspielzeug von innen und außen – Stadtmuseum (1.

Mainz: Jan Lenica Plakate - Gu-

tenberg-Museum (bis 28. Okt.) Mülheim: Werner Gilles zum 90. Geb. – Städt. Museum (bis 30. Sept.)

München: Gold der Skythen – An-tikensammlung (19. Sept. bis 9. Dez.) Jean Hélion – Lenbachhaus (bis 21.

Sept bis 4. Nov.)

Schiele - Pfalzgalerie (bis 14. Okt.)

Lordsiegelbewahrer und Baumeister der Bayreuther Festspiele – Ein Porträt Wolfgang Wagners

# Das schwere Erbe der Wagner-Mütter

Recht besehen, ist er ein Opern-intendant; er verwaltet ein Theater, das Opern aufführt, und er inszeniert dortselbst auch, hin und wieder, Stücke. Es ist ein berühmtes Opern-Unternehmen, nämlich die Bayreuther Festspiele, aber berühmter als die Wiener Staatsoper oder die Mailänder Scala sind die nun auch wieder nicht, Dennoch genießt Wolfgang Wagner, Chef in Bayreuth, ein gerüttelt Maß mehr an Prominenz, an musikalisch-theatralischem Charisma und wohl auch an kulturpolitischem Einfluß als seine Intendanten-Kollegen an noch so berühmten Opernhäusern. Erklärungen dafür liegen nicht auf der Hand. Gewiß ist Bayreuth ein Sonderfall: Festspiele, ganz und gar gewidmet einem der erstaunlichsten Genies der Musik-, ja der deutschen Geistesgeschichte. Aber weiß denn einer auf Anhieb, wer Chef in Salzburg ist? Nun, Wolfgang Wagner ist der Enkel Richard Wagners. Aber auch das besagt nicht sehr viel.

Denn als Wolfgang Wagner 1919, heute vor 65 Jahren, geboren wurde, war der Großvater Richard bereits seit 36 Jahren tot. Ja, auch Wolfgang Wagners Vater Siegfried zählte schon 50 Jahre und sollte sterben, bevor der Sohn elf wurde. Die griffige Formel vom "Wagner-Enkel" stimmt also zwar genealogisch, aber ein "Opa" ist Richard Wagner eben für den Enkel (so wenig wie für dessen älteren Bruder Wieland) nie gewesen. Wolfgang erbte die Wagner-Last über die Umwege der verwaltenden Witwen Cosima und Winifred, erbte sie mehr als künstlerisches denn als familiäres Vermächtnis.

Für Wolfgang Wagner ist das Werk des Bayreuther Meisters also keine Angelegenheit der selbstverständlichen geistigen Intimität. Soviel wie über Richard Wagners Leben und Werk ausgeplaudert und aufgeschrieben wurde, kann der Enkel kaum mehr darüber wissen als jeder andere ambitionierte Wagner-Forscher. Wenngleich es unbestritten ist, daß Wolfgang Wagner auf diesem Gebiet eine Koryphäe ist. Selbst noch die entlegensten Zitate und Briefstellen kommen ihm flink auf die Zunge. Aber Wolfgang hat seinen Wagner, gewiß begünstigt vom Umfeld des Hauses Wahnfried und des Festspielhauses, lernen und bewältigen müssen. Das ist etwas ganz anderes, als in lebendiger Anschauung des Komponisten damit aufgewachsen zu sein.

Diese Distanz ist es wohl auch, die Wolfgang Wagner und seinen Bruder nach dem Zweiten Weltkrieg in die Lage versetzte, reinen Tisch zu machen mit vielen schlechten Bay-



Wolfgang Wagner wird heute 65 Jahre alt

reuther Traditionen, vor allem das ganze braune Gerümpel, das sich zwölf Jahre lang angesammelt hatte, auf den Mill zu kehren. Hier liegt wohl der Schlüssel zu einem der ganz großen Verdienste Wolfgang Wag-

Noch in den zwanziger Jahre waren die Bayreuther Festspiele zwar ein kulturell glänzendes Aushängeschild des Deutschen Reiches, aber ein finanziell krankendes und ständig vom Untergang bedrohtes Privatunter-nehmen, Die Sicherung ihres Bestandes in den dreißiger Jahren war trügerisch. 1945 standen die Festspiele abermals vor dem endgültigen Aus.

Die interne Arbeitsteilung zwischen Wieland und Wolfgang Wagner wies Wolfgang, dem jüngeren, vornehmlich die Bürde der Organisation, des Geschäftsbetriebs, der Sicherung zu, während Wieland sich mehr auf inhaltlich-geistige Erneuerung der Festspiele konzentrierte. Die Festspiele, belastet, geschmäht und

verdächtig, einzubinden in die neue demokratisierte Kunstszene der Bundesrepublik, ihre finanzielle Last zu verteilen auf Bonn. München und Bayreuth: das war vielleicht die entscheidende Leistung im Leben Wolfgang Wagners. Ihm gelang trotz aller Hypotheken etwas, um was sich Richard wie Cosima, Siegfried wie Winifred vergeblich bemüht hatten: den Festspielen den Rang einer Kulturinstitution zu verleihen, deren Erhalt Aufgabe der Allgemeinheit für alle Zukunft sein würde.

Was danach kam, war schwere Folgearbeit. Etwa, die ja einst nur provisorisch errichteten Bauten durch Anund Umbauten zu stabilisieren. Etwa, den Wagnerschen Familienbesitz in eine Stiftung zu überführen und damit auch juristisch nachzuvollziehen, was de facto bereits vollzogen war. Seft nun 35 Jahren führt Wolfgang Wagner auf Bayreuths Grünem Hügel ein tätiges, ja rastloses Leben zum Wohle der Festspiele.

Statur als Bühnenkünstler, die nur langsam aus dem Schatten seines Bruders heraustrat, nach dessen Tod im Jahre 1966. Wolfgangs Inszenierungen machten sehr oft und mindestens auf den ersten Blick den Eindruck handwerklicher Biederkeit, ja der Naivität. Er drang nicht so tief in den Mythos ein wie sein Bruder, er abstrahierte nicht so kühn. Als dieser Neu-Bayreuther Stil" selbst schon wieder Tradition geworden war, hielt er ihn als konservatives Gegengewicht hoch gegen die radikalen Exgesen eines Chéreau, eines Harry Kupfer.

Diese Bremsfunktion ist so undankbar wie notwendig. Gespeist aus einem enzyklopädischen Wagner-Wissen schreckt Wolfgang vor der spektakulären Einseitigkeit zurück. Und wenn er vieldeutig scheint hleibt er nur hart am Text und an der Musik Richard Wagners, wo jede Pointierung eigenmächtig wäre, Teile des Œuvres abschnitte. Wolfgangs Inszenierungen stellen dar. Die Ausle-

gung überlassen sie dem Zuschauer. Wolfgang Wagner war stets souveran genug, auch die gegenläufige Tendenz zu fördern und damit den seinerzeit zusammen mit seinem Bruder Wieland geprägten Begriff von der "Wagner-Werkstatt" lebendig zu erhalten. Zum Kummer und gegen manchen Protest der Bayreuth-Pilger schreckt er nicht davor zurück, sein Publikum mit künstlerischer Radikalität zu konfrontieren. Nicht 1985, wenn er selbst den "Tannhäuser" inszeniert, aber 1986, wenn Bob Wilson \_Parsifal" auf die Bühne bringt, wird es wieder soweit sein.

Diese fast weltmännische Liberalität mag man nur schwer mit der Person Wolfgang Wagners in Einklang bringen, diesem gnomenhaft behenden, fränkelnden Herrn mit dem un verwechselbaren Wagner-Schädel. Aber dies ist wohl gerade das markanteste Erbteil, das er von seinem Großvater mitbekommen hat. Er denkt auf seine 65 Jahre nicht ans Aufhören, auch wenn er gerade eine Art Pensionsvertrag mit den Stiftungsträgern ausgehandelt hat. Über seine dereinstige Nachfolge orakelt er mit Paragraphen, daß ein Wagner Vorrang hat. Favoriten in der Schar der Urenkel kürt er nicht, ja er hält sie den Festpielen weitgehend vom Halse. Bei den immer noch grandios inszenierten Familienkrächen im Hause Wagner ist dies wohl eine weise Politik. Und den jüngsten Wagner-Urenkel schult Familienvater Wolfgang schließlich gerade erst ein in diesen Tagen. REINHARD BEUTH

## **JOURNAL**

Düsseldorfer Oper: Gastspiel in Moskau

DW. Düsseldorf Die Deutsche Oper am Rhein wurde zu einem umfassenden Gastspiel nach Moskau eingeladen. Generalintendant Grischa Barfuss erhielt diese Einladung vom sowjetischen Kulturministerium. Das Gastspiel soll im Mai 1987 im Bolschoi-Theater stattfinden. Vorgeseben sind insgesamt neun Aufführungen, und zwar von Mozart je zweimal "Die Zauberflöte" und "Die Hochzeit des Figaro", von Richard Strauss zwei Aufführungen der "Elektra" und von Richard Wagner zweimal "Parsifal" sowie eine Aufführung der "Walküre".

Verkauf jūdischer Schriften annulliert

AP. New York Das Oberste Gericht des Staates New York hat das Auktionshaus Sotheby's angewiesen, die 57 jüdischen Schriften, die am 26. Juni für 2,25 Millionen Dollar (rund 6,3 Mio Mark) versteigert wurden, zurückzuhalten. Auch der Erlös darf dem Einlieferer nicht ausgezahlt werden, weil die Eigentumsrechte umstritten sind. Die aus dem 13. bis 15. Jahrhundert stammenden Schriften gehörten einst der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin. Unklar ist, ob diese Werke Alfred Guttmann, der sie 1940 aus Deutschland herausschmuggelte, seinerzeit von dem Vorsitzenden der Lehranstalt, Veit Simon, übergeben oder übereignet worden sind. Justizminister Robert Adams vertritt die Meinung, daß die Bücher öffentliches Eigentum seien und darum auch einer öffentlichen Sammlung übergeben werden müßten. Diese Frage muß nun in

#### Broadway ehrte Richard Burton

einem Prozeß geklärt werden.

AP, New York Mit einer Gedenkvorstellung hat der New Yorker Broadway den am 5. August in der Schweiz gestorbenen hritischen Schauspieler Richard Burton geehrt. Die Vorstellung fand im Lunt-Fontanne-Theater statt, wo Burton 1983 seinen letzten Auftritt in New York hatte. Zu Ehren des Verstorbenen fanden sich zahlreiche ehemalige Schauspielerkollegen ein, die mit Burton zusammengearbeitet hatten, darunter Lauren Bacall, Roscoe Lee Browne und Sir Richard Attenborough, die einige walisische Lieblingsgedichte

#### Entwürfe Berninis in Rom entdeckt

Zwei Skulpturen-Entwürfe aus gebranntem Ton, die vermutlich von dem italienischen Bildhauer und Baumeister Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) stammen, sind bei Renovierungsarbeiten in einem Haus in Rom gefunden worden. Eines der Fundstücke stellt Vorarbeiten zu der Bernini-Statue des San Longino im Petersdom dar. Den zweiten Entwurf, der nie ausgeführt wurde, identifizierten Fachleute anhand einer Zeichnung Bernínis. Erst kürzlich wurde in Hamburg ein Bernini entdeckt (vgl. WELT v. 30.

#### Bisher unbekanntes Hölderlin-Gedicht

dpa, Tühingen Ein bisher unbekanntes Werk des Dichters Friedrich Hölderlin hat der Tübinger Germanist Reinhard Breymayer entdeckt. Nach Anga-ben des Tübinger Nous-Verlags handelt es sich um die "Hymne an die Heiterkeit". Die vor etwa einem Jahr gefundenen 24 Strophen stünden sowohl in biographischer als auch in thematischer Hinsicht einzigartig da. Das Gedicht werfe Licht auf das bislang im dunkeln liegende Ende der Jenaer Zeit Hölderlins (1795) im Umkreis Schillers, Goethes und Fichtes.

#### Die Arche Noah doch nicht gefunden

AFP, Ankara Der frühere US-Astronauat James Irwin ist zum dritten Mal mit dem Versuch gescheitert, die Arche Noah zu finden, die der biblischen Geschichte zufolge bei der Sintflut in den Gebirgszügen des 5165 Meter hohen Ararat in der Osttürkei zerschellt ist. Irwin distanzierte sich von den Erklärungen seines Expeditionsleiters Marvin Steffins, der erklärt hatte, er habe die Überreste der Arche gefunden.

## Karl-Georg Flicker †

DW. Freiburg Wie erst jetzt bekannt wird, ist am 22. August 1984 der Verleger Karl-Georg Flicker, Gründer der Pfaffenweiler Presse, im Alter von fünfundvierzig Jahren gestorben. Seit 1974 hat Flicker in dem kleinen Weindorf Pfaffenweiler bei Freiburg bibliophile Bücher gedruckt. Zu den Autoren der Presse gehören Rose Ausländer, Ludwig Harig, Peter Härtling, Karl Krolow, Günter Kunert, Michael Krüger und Gerold

Salzburger Festspiele: Herbert von Karajans triumphale Konzerte mit den Wiener Philharmonikern

# Erschlagen von Tschaikowskijs Adagio lamentoso

K ein Mensch in Salzburg, der nicht erleichtert aufgeatmet hätte, als bekannt wurde, Karajan und die Berliner Philharmoniker wären sich einig, ihren Festwochenverpflichtungen in Berlin gemeinsam nachzukommen und Bachs h-Moll-Messe wie seit langem geplant aufzuführen. Welche Knüppel und wie viele davon bis dahin noch dem Orchester und seinem Chef auf den Versöhnungs- oder auch nur Verständigungsweg geworfen werden, läßt sich freilich nicht abschätzen. Doch scheint unter der Schirmherrschaft des Senats ein gemeinsamer guter Wille zum Wiederanfang erkennbar.

Die Salzburger Festspielkonzerte Karajans, vom Abend auf den Vormittag vorverlegt, fanden nun mit den Wiener Philharmonikern statt. Das zweite Konzert widmeten Dirigent und Orchester dabei dem Andenken Karl Böhms: zum 90. Geburtstag des "Generalmusikdirektors von Österreich", wie sich der unvergessene Böhm gern nennen hörte. Keine Frage: Dieser Rang ist seitdem auf Karajan übergegangen.

tag leicht eine zurückgegebene Karte erwischen, sah sich getäuscht. Man wedelte hoffnungslos und unverhoblen mit Tausend-Schilling-Noten ins Salzburger Grau. Dem Festspielpublikum ist es offensichtlich höchst gleichgültig, zu welcher Tageszeit auch immer es Karajan zu sehen und zu hören bekommt. Allerdings hatten mit dem Fern-

bleiben der Berliner die Konzertprogramme geändert werden müssen. So viel gemeinsames Repertoire, wie Karajan und die Berliner sich im Laufe der Jahrzehnte erarbeitet haben (Karajan sprach einmal von 60 verschiedenen Programmen, die er mit seinem Hausorchester probenlos aufführen könne), besitzen die Wiener unter seiner Anleitung nicht, Schmalhans ist in diesem Punkt philharmonischer Küchenmeister, aber er ist es in feinster Küche.

Tschaikowskijs "Pathétique" und die erste Sinfonie von Johannes Brahms hatte Karajan vor wenigen Monaten erst, die eine in Salzhurg,

Wer gehofft hatte, er würde für die die andere in Wien, dirigiert. Er lieferbeiden Karajan-Matineen am Werkte die andere in Wien, dirigiert. Er lieferbeiden Karajan-Matineen am Werkte die andere in Wien, dirigiert. Er lieferbeiden Kerajan-Matineen am Werkte die andere in Wien, dirigiert. Er lieferbeiden Kerajan-Matineen am Werkte die andere in Wien, dirigiert. Er lieferbeiden Kerajan-Matineen am Werkte die andere in Wien, dirigiert. Er lieferbeiden Kerajan-Matineen am Werkte die andere in Wien, dirigiert. Er lieferbeiden Kerajan-Matineen am Werkte die andere in Wien, dirigiert. Er lieferbeiden Kerajan-Matineen am Werkte die andere in Wien, dirigiert. Er lieferbeiden Kerajan-Matineen am Werkte die andere in Wien, dirigiert. Er lieferbeiden kerajan-Matineen am Werkte die andere in Wien, dirigiert. Er lieferbeiden kerajan-Matineen am Werkte die also notgedrungen aus Probenmangel Reprisen, doch wie zu erwarten von Festspielformat.

Schon immer war Karajan ein

Tschaikowskij-Dirigent von besonde-rem Rang. Er besaß Verständnis für die annähernd mondane Schmerzenwollust und Leidenssehnsucht dieser Musik, die er in voller Pracht wie kaum ein anderer auszubreiten verstand. Freilich haben sich inzwischen die Affekte seiner Wiedergabe eher verinnerlicht, ohne allerdings darüber an Spannkraft verloren zu haben. Nach dem Adagio lamentoso des Finale saß denn auch das Publikum wie erschlagen und mußte erst allmählich aus einem tranceähnlichen Zustand erwachen, um sich zum obligaten Jubel zusammenzuraffen.

Außerdem aber rief er zwei seiner favorisierten jungen Solisten zur Hilfe aufs Podium. Krystian Zimerman spielte erstmals seit drei Jahren wieder ımter seiner Leitung das Klavierkonzert Schumanns, eine hochgesonnene, durchgereifte Interpretation von klar zeichnender Energie, wacher

valdis vor, begleitet von einem 24köpfigen Streicher-Concentus der Wiener Philharmoniker mit Karajan am zweiten Cembalo, auf das er denn auch gelegentlich, mitspielend, die Hände fallen ließ. Natürlich wurden - wie nicht anders erwartet - die vier Violinkonzer-

Mutter stellte sich erstmals unter Ka-

rajan mit den "Vier Jahreszeiten" Vi-

te nicht historisierend, in modisch ausgenüchterter Authentizität aufgeführt, nicht als Spezialmusik also, sondern als hlühendes, nuancenreiches Werk, dem Karajan mit feinster Klangfärbung beizukommen versuchte. Die Wiener Philharmoniker beant-

worteten die Herausforderung denn auch mit einem Höchstmaß an musikalischer Finesse und bereiteten damit dem glanzvollen Solopart Anne-Sophie Mutters auf ideale Weise die Wege. "Viennas Academy of St. Herbert-in-the-Fields" hörte man mit Staunen und Bewunderung sagen. KLAUS GEITEL

Schriftsteller in der "DDR": Gert Neumann antwortet auf Lutz Rathenow Meine Arbeitsmöglichkeiten? Null! Unlängst hat der Freie Deutsche Autorenverband auf seiner Ver-Denken nicht forthelfen kann. Wie Gert Neumann ist der Sohn einer wenig Verantwortung es überall

bandstagung in Berlin auf die "existentielle Not von mitteldeutschen Kollegen wie Gert Neumann, Friedhelm Mäker, Wolfgang Hilbig, Lutz Rathenow und vieler anderer hingewiesen. Diese Erklärung führte zu Gerüchten, die darin gipfelten, daß sich diese Autoren "gegenwärtig um die Ausreise in die Bundesrepublik bemühen" würden. Doch in Wahrheit strebt von den namentlich Genannten zur Zeit lediglich der Lyriker Friedhelm Mäker die Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland an. Verschiedene Medien hierzulande veröffentlichten auch eine Replik des in Ost-Berlin lebenden, jedoch nur im Westen veröffentlichten Lutz Rathenow, der sich dagegen verwahrte, sein Leben in der "DDR" als "existentielle Not" zu bezeichnen.

Nun meldet sich aus Leipzig Gert Nermann, der ebenfalls nur im Westen veröffentlichen kann, zu Wort: \_Man ist allein", schreibt er, "und jenes Spiel, das den oppositionellen Text bis in die Medien bringt, ist so primitiv in Deutschland, daß es dem

"Seit einiger Zeit", fährt Neumann fort, "sagen mir Leute, sie hätten im Radio oder Fernsehen erfahren: Hilbig und Neumann wollen ausreisen; vor wenigen Tagen hörte ich seibst im RIAS so einen Fetzen einer Nachricht, daß Lutz Rathenow auf eine Anfrage, die die Arbeitsmöglichkeiten der Genannten in der DDR betraf, sagte: sie seien gerade durch die Spannungen, die sich aus ihrem oppositionellen Verhalten ergäben, besonders produktiv...; was ja das Thema geradezu fahrlässig und bösartig verfehlt, denn gefragt war nach den Arbeitsmöglichkeiten in der DDR, die, zumindest in meinem Fall, vollkommen Null sind: wenn ich nicht meine Arbeit als Schlosser HIER bei den Christen nenne. Gerade deshalb hatte ich eine Begegnung mit dem Staat, die ich selbst herbeigeführt habe, um auf einem verlagerten Gebiet die Dialogbereitschaft zu prüfen: denn das ist ja wohl kein Ergebnis, daß ich immer noch frei herumparteifrommen Schriftstellerin, 1969 mußte er aus politischen Gründen sein Studium am Leipziger Literatur-Institut abbrechen. Seitdem verdient er als Hilfsarbeiter sein Brot. Er gilt als einer der mutigsten und deshalb auch gefährdetsten Schriftsteller der "DDR", freilich auch als einer der begabtesten. In seinem letzten, bei S. Fischer in Frankfurt am Main veröffentlichten Roman, "11 Uhr", prangert er den "Sinnfaschismus" der "Sozialismusmaschine" ebenso an wie die "Ignoranz des Atheismus".

Der "Fall Neumann" zeigt es überdeutlich: "Existentielle Not" meint viel mehr noch als die fehlende Butter aufs Brot die geistigen Zwänge, denen viele gerade sehr begabte Autoren drüben immer wieder ausgesetzt werden, die Unmöglichkeit, sich als Autor frei äußern und seine Werke ungehindert verbreiten zu können. Aus dieser Not kann auf die Dauer nur eine wirkliche Liberalisierung der kulturellen Szene in der "DDR" befreien - oder eben doch, früher oder später, die Ausreise.

SIEGMAR FAUST



"Man ist allein, und jones Spiet, das den oppositionalien Text bis in die Medien bringt,ist so primitiv in Deutschland, daß es dem Denken nicht fortheifen kann": Der DDR"-Schriftsteller Gert Neu-

Leopold-Hoesch-Museum (2, Sept. bis 7. Okt.) Düsseldorf: Ein anderes Klima Kunsthalle (bis 5. Okt.) Sandro Chia - Kunstverein (bis 23. Sept.) Aktuelle Glaskunst aus den Vereinigten Staaten - Tonhalle (bls 28. Essen: Ludwig Richter – Zeichnungen und Graphik – Folkwang Museum (bis

Freehen: Otto Meier - Keramion (15. Sept. bis 14. Okt.). Güteralek: Freund Hein und der Bücherfreund – Stadthibliothek (1. Sept. bis 12. Okt.) Hamburg: George Cruikshank – Hamburg: George Cruiksbank – Kunsthalle (bis ?. Okt.)

Münster: HAP Grieshaber - Westf. Landesmuseum (2. Sept. his 7. Okt.) Oberhausen: Biennale an der Ruhr '84 - Städt. Galerie Schloß Oberhausen Stadt. Galerie Schloß Oberhausen
 (2. Sept. bis 21. Okt.)
 Recklinghausen: Design aus Dänemark – Kunsthalle (bis 30. Sept.)
 Regensburg: Paul Holz – Ostdeutsche Galerie (bis Sept.)
Trier: Europäische Malerei der Ge-genwart – Tuchfabrik (bis 18. Nov.)
Tübingen: Joseph Beuys – Kunsthalle

(8, Sept. bis 28, Okt.)
Veibert: Ingo Ronkholz - Museum
Schloß Hardenberg (bis 27, Sept.)
Wiesbaden: K. O. Götz/Otto Greis -

## Ehrgeiz brachte Bonner "Baulöwen" vor Gericht

CHARLOTTE SCHULZ, Bonn Deutschlands größter Bauunternehmer aller Zeiten wollte der ehrgeizige Bonner Diplom-Volkswirt Claus Winter (52) werden. Alles, was er zustande brachte, war - immerhin - eine der größten Pleiten seiner Zunft.

In dem am 5. September vor der 10. Großen Bonner Wirtschaftstrafkammer beginnenden Prozeß muß sich der gescheiterte "Baulöwe" unter anderem wegen Veruntreuung von 15 Millionen Mark, Betrug und Steuerhinterziehung zusammen mit seiner Frau verantworten - nur ein Bruchteil des wirklichen Schadens. Die Forderungen seiner Gläubiger belaufen sich auf das Zehnfache.

Drei Jahre brauchte die Bonner Anklagebehörde unter Leitung von Staatsanwalt Heinz Henk, um das gigantische Ausmaß der Pleite wenigstens einigermaßen zu erfassen, 4000 Aktenordner wurden durchforstet; derweil wuchs die Anklageschrift zu einem Werk von 243 Seiten.

Mehrere hundert Bauwillige zwischen Bremen, Wuppertal und Konstanz sollen auf den so seriös wirkenden Herren hereingefallen sein. Von den vertrauensselig hingeblätterten Hunderttausenden werden die meisten wohl nicht einen Pfennig wieder-

Im Konkursverfahren gegen Winter resignierte das Bonner Amtgericht und stellte das Verfahren mangels Masse ein. Als die Anklagebehörde Winter 1981 einen unerwarteten Besuch abstattete, hatte dieser offenbar schon nicht einen Penny mehr. Kleinlauf erklärte er sich sofort zu Konkursanträgen bereit. Wahrscheinlich hat Winter bereits kurz nach Gründung seiner drei Firmen "Verwaltungsgesellschaft für Eigentum und Mietbau", "Baufinanzierungs- und Assekuranz-Vermitt-lungsdienste" und "Bau-, Betreuungs- und Treuhand-Gesellschaft\* den Überblick verloren.

Dabei begann der Unternehmensberater eher bescheiden. Im Gründungsjahr '75 legte er sich Grundstücke im Wert von 263 000 Mark zu, steigerte sich aber bald mehr als dynamisch und gab in den folgenden Jahren bis zu 30 Millionen Mark für Immobilien aus, ohne die Projekte vom Vorjahr teilwelse überhaupt nur angefangen zu haben. Dazu fehlte ihm das "Großgeld". Für das nötige Kleingeld sorgten jeweils die Bauherren, die bei Beteiligung an einem Bauvorhaben bis zu 20 Prozent aufbringen mußten. Was ihnen blieb, war nur die zweifelhafte Ehre, Kommanditist in einer der etwa 70 von Winter gegründeten Kommanditgesellschaften geworden zu sein.

Besonders sieben der "Hausherren ohne Haus" dürften als Zeugen vor Gericht beim Anblick des "Schulden-Millionärs" Gift und Galle spukken. Sie soll er gleich doppelt hereingelegt haben. Zunächst hatte er ihnen ein Finanzierungs-Darlehen bei einer Bonner Sparkasse besorgt. Später soll daraus durch eine angeblich zinssparende "Umschuldung" ein günstigeres Darlehen bei einer Bremer Bank geworden sein. Das Ende vom Lied: Winter hat die Gelder wohl kassiert: seither aber zahlen die Schuldner zwei Kredite ab.

Der Angeklagte versteht die Welt schon lange nicht mehr: "Meine Berater haben versagt."

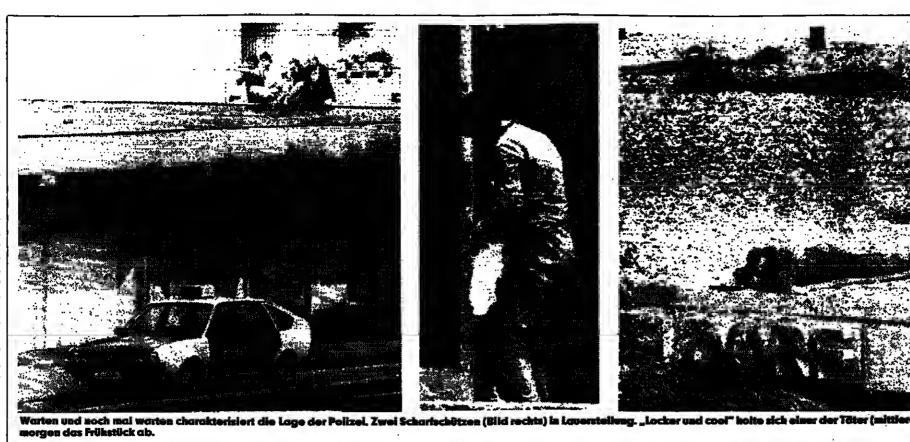





# Geiselgangster provoziert Polizei durch Ausflüge ins Freie

In der 28. Stunde der dramatischen Geiselnahme in Düsseldorf-Mörschenbroich veränderte sich der Schauplatz vor der Sparkassenfiliale, in der zwei bewaffnete Gangster den Zweigstellenleiter seit Dienstag morgen gefangenhalten, entscheidend: Kurz nach zwölf rollte eine dunkelgraue BMW-Limousine mit Krefelder Kennzeichen, eskortiert von einem kugelsicheren Polizei-Geländewagen, vor den Personaleingang des

Kurz darauf erschien einer der Täter im blauen Overall, maskiert mit einer schwarz-roten Motorradmütze und inspizierte in aller Ruhe das geforderte Fluchtfahrzeug. Deutlich war auf dem Dach mit hellen Klebestreifen ein kleines Funksprechgerät tere Gespräch mit der Polizei ablaufen sollte. Während seiner überaus gelassenen, aber kritischen Prüfung der Autounterseite fand der etwa 1,80 Meter große, sportlich wirkende Mann einen faustgroßen Sender, den er sofort entfernte.

kannte wieder im Gebäude verschwunden war, ließ ein plötzlicher Windstoß eine Gummimatte – nächtliche Unterlage eines Scharfschützen vom Flachdach vor den Wagen wirbeln, für die Gangster offenbar Anlaß genug, noch mißtrauischer zu werden. Nach erneuten Verhandlungen bugsierte ein Fahrer den BMW noch näher an den seitlichen Eingang der Sparkasse. Der Mann im blauen Overall inspizierte den Wagen in der

Sekunden nachdem der Unbe-

schwand in dem Gebäude.

Seitdem herrscht wieder Stille. Lediglich an den nun enger gezogenen Straßensperren sind gepanzerte Schützen in Deckung gegangen. Ein gegen 14 Uhr von dem Fahrer einer ercedeslimousine vor dem Haupteingang abgestelltes Mittagessen und ein Stapel Zeitungen lassen darauf schließen, daß die Gangster von sich aus jedenfalls dem Drama noch kein rasches Ende machen wollen.

Eine von den Geiselnehmern ausdrücklich bestellte namhafte Wirtschaftszeitung provozierte bei den Beobachtern des Geschehens den makabren Scherz, daß sich die beiden Gangster wohl schon Gedanken um die Verwendung ihres erhofften Reichtums machen: Im Kofferraum

des geparkten Fluchtfahrzeugs sind mit großer Sicherheit die geforderten 500 000 Mark Lösegeld für den 61 jährigen Filialleiter deponiert.

Später verließ der Gangster noch mehrmals die Bank und überzeugte sich davon, daß die Polizei die Stra-Bensperren inzwischen wieder weggeräumnt hatte. Zigarettenrauchend tfernte sich der "Inspizient" knapp 100 Meter vor dem Eingang des Gebäudes. Dann schlenderte er zurück und benutzte bei einem dritten "Ausflug" eine nahe gelegene Fernsprech-zelle zum Telefonieren.

Beobachter berichteten, daß er mehrmals Geld eingeworfen, aber offenbar keine Verbindung bekommen habe. Bei seiner Rückkehr zog er betont provozierend einen Revolver und nahm ihn spielerisch von einer

tionsgänge" führten ihn zu einem leeren Polizeistreifenwagen, auf den er sich setzte und mit den Füßen wippte. Danach umkreiste er seelenruhig mehrere Büsche und auch den nach wie vor bereitstehenden Fluchtwagen. Der Mann wirkte bei allen seinen Aktionen ungemein "locker und cool". Derweil blieb der Polizei nichts anderes übrig, als untätig, sozusagen "Gewehr bei Fuß", zuzusehen. Am Morgen hatte sich einer der beiden Gangster zum ersten Mal öf-fentlich gezeigt, als er Frühstück für drei Personen verlangte.

Ein ähnlicher Überfall hatte sich in Düsseldorf am 5. Juli dieses Jahres ereignet. Damals brachte ein Marokkaner zwölf Menschen sieben Stunden in seine Gewalt.

## Duisburger Wohnhaus wurde angesteckt

Die Brandkatastrophe, bei der Anfang dieser Woche in einem Duisburger Wohnhaus sieben Angehörige einer türkischen Gastarbeiter-Familie ums Leben gekommen sind, ist nach Angaben der Anklagebehörde höchstwahrscheinlich durch Brandstiftung ausgelöst worden. Ober-staatsanwalt Karl-Heinz Lock teilte gestern mit, nach den hisherigen Ermittlungen sei der Brand von einem offenen Feuer im Flur des Hauses ausgelöst worden. Loch: "Daher müssen wir von vorsätzlicher Brandstiftung ausgeben." Nach seinen Worten ist für Hinweise, die zur Ermittlang des oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 10 000 Mark ausgesetzt worden. Das Feuer in dem von acht türkischen und jugoslawischen Familien bewohnten Haus im Duisburger Stadtteil Wanheide war am Dienstag kurz nach Mitternacht im Flur ausgebrochen.

#### Sprung vom Schiefen Turm

dpa, Pisa Vor den Augen mehrerer hundert Touristen ist gestern ein 46jähriger Italiener vom Schiefen Turm von Pisa gesprungen. Der Mann war nach dem 30-Meter-Sturz sofort tot.

#### Schreck in der Luft

AFP, Tokio Zwölf Personen sind verletzt worden, als ein Jumbo-Jet der Japan Airlines (JAL) über dem Pazifik in eine starke Turbulenz geriet. Die Boeing 747 war am Montag von Tokio nach Vancouver unterwegs, als der Vorfall, der erst jetzt bekannt wurde, in 10 000 Meter Höhe geschah. Die Erschüttenungen waren so stark, daß elf Passagiere und eine Stewardeß von ihren Sitzen geschleudert wurden,

#### Amerikaner lieben Berlin

Amerikaner reisen offenbar am liebsten nach Berlin. Nach einer gestern veröffentlichten Bilanz reisten 26 400 von ihnen im ersten Halbjahr 1984 in die geteilte Stadt. Insgesamt. stieg die Zahl der ausländischen Gäste um fünf Prozent auf 142 000, darunter 95 600 Touristen aus europäischen Ländern. Auch für 5400 Japaner war Berlin im Orwell-Jahr bisher eine Reise wert. Die Berliner Beherbergungsbetriebe verzeichnefen in der ersten Jahreshälfte mit 832 850 Gästen ein Besucherplus von acht Prozent. Die Gäste bleiben durchschnittlich 2,8 Tage an der Spree.

### Raubmord aufgeklärt?

dpa, Düren Einem Raubmord ist in der Nacht zum Dienstag in Düren ein 38 Jahre alter Taxifabrer zum Opfer gefallen. Als Tatverdächtige nahm die Polizei schon am Dienstagnachmittag drei junge Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 20 Jahren fest.

: Laz-)

2000 00

No.

### Schilda läßt grüßen

Für Bahnreisende, die im Nahverkehr bis 50 Kilometer die erste Klasse benutzen wollen, wird der Fahrkartenkauf mit Einführung des "Automatenzwanges" vom 1. September an kompliziert. Wie der Vorsitzende der Eisenbahnergewerkschaft, Haar, gestern erklärte, muß der Erste-Klasse-Reisende am Automaten zwei Fahrkarten ziehen, eine für Normalfahrt zweiter Klasse und eine Kinderfahrkarte. Ist der Bahnkunde gar im Besitz eines Seniorenpasses, muß er zunächst den vollen Betrag entrichten und sich die Differenz anschließend erstatten lassen. Ein wahrer Schildbürgerstreich", kommentierte Haar diese Regelung.

### Sumatra bebte

AP, Jakarta Bei einem Erdbeben im Norden Sumatras sind im Distrikt Tapanuli 123 Menschen verletzt und etwa 350 Wohnstätten sowie 65 Amtsgebäude beschädigt worden. Das Epizentrum der beiden Erdstöße, die eine Stärke von 5,2 auf der Richterskala hatten, lag im Indischen Ozean. Die Regierung hat Hilfsmaßnahmen für die betroffene Bevölkerung eingeleitet.

### ZU GUTER LETZT

"In bezug auf die Schwermetalle könnten sie Wasser aus dem Rhein wieder trinken." Georg Gallus, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium. zur Feststellung im Jahresbericht der Wasserwirtschaft, daß die mittleren Schwermetall-Konzentrationswerte in allen überwachten Flüssen unterwalb der Werte der Trinkwasserverordnung liegen.

# Ein Schuß daneben, der ins Schwarze traf

SIEGFRIED HELM, London

Wenn betagte Lords und Ritter auf Jagd gehen, lachen in England mitunter - die Moorhühner. Beim jüngsten Zwischenfall auf dem Gut des Earl of Strathmore in der Grafschaft Durham lachte darüber hinaus die ganze Nation. Der betagte Lord, der sein Moorhuhn verfehlte und statt dessen einen Jagdfreund in den Arm und einen Wildhüter ins Bein schoß, war kein Geringerer als Lord Whitelaw, stellvertretender Premierminister Margaret Thatchers und von dieser als verdientes Tory-Schlachtroß erst kürzlich als Viscount in den erblichen Adelsstand erhoben.

Ausgerechnet dieser konservative Spitzenpolitiker - mit Sitz im Kabinett - schießt auf einen Industriekapitän. Was die Pechsträhne komplett machte: Whitelaw (66), der jetzt so kapital danebenballerte, war eigentlich von seiner Chefin dazu ausersehen, Jagd auf die Image-Pannen seiner Partei zu machen, sprich: Fehlschüsse jeglicher Art zu vermeiden.

Das "Wild", das der millionen-

Strecke brachte, ohne daß es "freigegeben" war: Sir Joseph Nickerson (70), Samengroßhändler, sowie Lord Strathmores Wildhüter Lindsey Waddell. So peinlich war dem Opfer Sir Joseph der Vorfall, daß er sich in aller Stille behandeln ließ. Dagegen wurden dem Wildhüter die Schrotkörner in einem städtischen Krankenhaus entfernt

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Obwohl es bekanntlich kein englisches Wort für Schadenfreude gibt, verpaßten selbst konservative Zeitungen der Nummer zwei in der Tory-Partei so freundliche Titel wie "silly Willie" (dummer Willie) und "Lord Bananenschale".

Ein politischer Ausrutscher, doch auch ein buchstäblicher, wie aus der eilends hinterhergeschossenen Erklärung der Downing Street Nr. 10 ersichtlich wurde: "Lord Whitelaw rutschte aus, dabei löste sich seine Flinte vorzeitig ... Schützenhilfe von allerhöchster Stelle.

### **USA:** Zufriedene **Mercedes-Fahrer**

dpa/VWD, Detroit Die Besitzer von Nobel-Limousi-nen der Marke Mercedes-Benz sind die zufriedensten Autofahrer in den USA. Das ergab die jüngste Umfrage der US-Marketingfirma J. D. Power unter 10 000 Amerikanern.

Auch die meisten anderen deutschen Automarken schnitten bei der Umfrage gut ab BMW lag an 7. Stelle, Audi an 8. und Porsche an 9. Insgesamt waren beilder Umfrage 31 einheimische und Import-Marken berücksichtigt worden.

Von den amerikanischen Autos konnten sich nur die Luxuswagen der Marke Lincoln (Platz vier) und Ford Mercury (Platz zehn) unter den ersten zehn placieten. Die Plätze zwei und drei belegten die Wagen japanischer Hersteller.

Die in den USA produzierten Volkswagen - "Rabbits" - kamen in der Skala nur auf; Platz 21, die aus Deutschland importierten VW-Pro-dukte folgen auf Platz 22. Das Schlußlicht bilden die in den USA in Lizenz gebauten Renault-Modelle. Die aus Frankreich importierten Renault-Modelle lagen auf demivorletzten Platz.

# Gefängnis für Richter

Fünf Jahre Freiheitsstrafe wegen sexuellen Mißbrauchs

dpa, Frankfurt

Zu fünf Jahren Freiheitsstrafe wegen sexuellen Mißbrauchs von acht Mädchen im Alter von acht bis 13 Jahren hat das Landgericht Frankfurt gestern einen 51 Jahre alten, vom Dienst suspendierten Richter desselben Gerichts verurteilt. Dem Angeklagten wurde erheblich verminderte Schuldfähigkeit zugebilligt.

Der Vorsitzende Richter der dritten Strafkammer, Heiner Mückenberger, hob in der Urteilsbegründung zunächst die Schwere des Falles hervor. Der Angeklagte habe über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg, vom Sommer 1980 bis August '83, von den acht Mädchen mehr als 1000 pornografische Fotos gemacht und dann nahezu alle denkbaren Formen sexuellen Kontakts mit vier der Mädchen praktiziert. Der Fall sei "ungeheuerlich in seinen Dimensionen" und sprenge mit der "Fülle der Exzesse" den Rahmen aller bisher bekannten Fälle des sexuellen Mißbrauchs von

Trotzdem sei die Strafe in der Mitte

Strafrahmens verhängt worden. Dies sei vor allem auf zwei schwerwiegende mildernde Umstände zurückzuführen: Einerseits hätten die Gutachter überzeugend nachgewiesen, daß der Angeklagte aufgrund einer "schweren seelischen Abartigkeit" nicht mehr fähig gewesen sei, die Dynamik seines Abgleitens in die Kriminalität aufzufangen, andererseits habe der Angeklagte den Kindern see be der Angeklagte den Kindern ge-

genüber niemals Drohungen oder Ge-

walt angewandt. Er habe vielmehr "eine Atmosphäre von Behutsamkeit und Zuwendung" geschaffen, so daß bei den Madchen offenbar "das Angenehme der Besuche bei ihm" gegenüber etwaigen abstoßenden Erlebnissen überwogen habe. Die Mädchen seien freiwillig und häufig zu dem Angeklagten gekommen. Eine konkrete Schädigung der Mädchen habe nicht festgestellt werden können, da sie we-gen des Geständnisses des Angeklagten nicht als Zeuginnen vor Gericht gehört worden seien. Es sei "fraglich, ob tatsächlich ein bleibender seelischer Schaden eingetzeten ist\*.

des bis zu zehn Jahren reichenden

# Fliegt ein Pädagoge aus politischen Gründen?

Wetterlage: Während das nördliche Deutschland von einem schwachen Tiefausläufer beeinflußt wird, bleibt in den übrigen Gebieten das Hochdruck-

WETTER: Im Süden sonnig



Statemen 4 12 bedeckt, West Starte 5 To T. @ bedeckt, soil. m Nation. • Spratnessen, • Regart, \* Schmootal, \* Schmootal, Gebren 520 Regan, 1975 Schnee, 1955 Neptel, AAA Franspier M-Hoch-, T-Tieldeutligebete <u>Luitstomung</u> =>wgme, an)4zii Fronty and Warmford and Kalthord and Children

Vorhersage für Donnerstag: Vornersage inr Donnerstag:
Nördliches Deutschland: Bei wechselnder Bewölkung gelegentlich leichter Regen, Temperaturen tagsüber wenig über 20 Grad, nachts um 12 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest. Mittleres und sidliches Deutschland: Überwiegend helter und niederschlagsfrei. Temperaturen 23 bis 26 Grad, nachts bis 8 Grad zurückgehend, in den Frühstunden verbreitet gehend, in den Frühstunden verbreitet Dunst und örtlich auch Nebel. Schwa-Weitere Aussichten:

Am Freitag keine durchgehende Änderung, am Wochenende auch im Norden wieder freundlicher. Temperaturen am Mittwoch , 13 Uhr:

Kairo Kopenh. Las Palmas London Madrid Bonn Dresden Essen Frankfurt Hamburg List/Sylt Mailand Mallorca Moskav Stuttgart
Algier
Amsterdam
Athen
Barcelona Paris Prag Rom Stockholm Tel Aviv Wien Sonnenaufgang\* am Freitag: 6.33 Uhr. Untergang: 20.10 Uhr; Mondaufgang: 12.40 Uhr, Untergang: 22.20 Uhr

WOLFGANG WILL, New York Kein Künstler, Schriftsteller oder Journalist, auch kein Unterhaltungskünstler wie John Denver, der sich größte Hoffnungen gemacht hatte, wird der erste "Bürger-Astronaut", der mit einem Raumflugzeug die Erde verläßt - nein: Der erste "Normal-Mensch", der in den Weltraum aufbricht, wird einer aus der Riesenschar von zwei Millionen amerikanischen So wurde es jetzt im Weißen Haus

beschlossen (s. WELT v. gestern), so gab es die Nasa im Auftrage Präsident Reagans bekannt, der mit der Wahl eines Pädagogen einen politischen Schachzug vollzogen zu haben glaubt: Denn die Lehrergewerkschaft hatte sich nicht nur gegen ihn, sondern zugleich ausdrücklich für Walter Mondale als den nächsten US-Präsidenten ausgesprochen. Inwieweit sich nun der Reagan-Schachzug als effizient erweist und Lehrer auf Grund dieser Nachricht aus dem "Weißen Haus" dem Medienmagier am 6. November ihre Stimme geben. wird wohl auf ewig ein Geheimnis bleiben. Gleichwohl - die Nachricht hat ihre Wirkung nicht verfehlt und Schlagzeilen gemacht.

Au ihrem "Privatmann-Projekt" arbeitet die Nasa seit drei Jahren, und bei ihr haben sich - vor allem aus den Kreisen der Schriftsteller. Journalisten und Künstler - bereits Tausende für die erste Weltraum-Reise registrieren lassen. Diese lange Liste kann jetzt den Archiven überantwortet werden, ist Makulatur geworden. Eine neue wird angelegt: Grund-schul- und Hauptschullehrer, die Interesse haben, können sich nunmehr zwischen dem 1. November und dem

1. Januar bei der Nasa um den Welt-

Die Nasa rechnet mit 80 000 Antragen

raum-Ausflug bewerben.

Die Nasa rechnet damit, daß bei ihr 80 000 Antrage eingehen werden. Bestimmte Qualifikationen sind allerdings schon notwenig für den großen Flug: Vor allem gesund muß der Kandidat sein. Aber selbst Brillenträger oder Inhaber eines Hörgerätes sind nicht ausgeschlossen.

Der Lehrerberuf wurde bevorzugt, so die offizielle Nasa-Darstellung, weil Pädagogen "große Kommunikatoren" sind und .am ehesten geeig-

net, als Auge und Ohr der Öffentlichkeit zu dienen". Ein Lehrer, so Nasa-Administrator James Beggs, "übt lebenslangen Einfluß aus und kann vor allem junge Leute bestens für den Weltraum, für die Wissenschaft generell, begeistern". Beggs dazu weiter: "Die Existenz der Nasa schließlich ist abhängig von der Frage, ob es gelingt, auch in Zukunft Spitzentalente zu gewinnen und den Nachwuchs für den Welfraum zu interessieren."

Ein "Bürger-Astronaut" bedarf keiner speziellen Ausbildung. Er wird sich aber im Rahmen eines sechswöchigen Trainings in Houston und am Kennedy Space Center mit bestimmten Einrichtungen des Raumflugzeugs vertraut machen müssen. "Er muß sich schon nützlich machen", meinte dazu ein Astronauten-Ausbilder in Houston, Reine menschliche Nutzlast sind sie also nicht, die Pädagogen, wie sachverständige Berichterstatter diese Mission bisher eingestuft haben.

So wird jeder "Bürger-Astronaut" in der Bedienung der Zubereitung der Mahlzeiten unterrichtet. Dazu ist eine Reihe technischer Kenntnisse des Bord-Öfchens unerläßlich. Spötter gehen daher davon aus, daß hauswirtschaftliche Lehrerinnen sonders qualifiziert für diese Aufgabe seien. Am wichtigsten wird freilich die Unterrichtung für Notfälle: Dazu gehört beispielsweise das Verlassen des Cockpit für den Fall, daß eine Explosion während des Startvorgangs befürchtet werden muß. Dafür stehen an der Startrampe

Abseilvorrichtungen zur Verfügung, mit der sich die Besatzung in Sicherheit bringen kann.

"Bürger-Astronaut" als großer Kommunikator

Aber auch nach geflogener Mission hat der "Bürger-Astronaut" keineswegs Ruhe: Er wird ein Jahr im Auftrage der Nasa die Öffentlichkeit über seinen Flug unterrichten, wird Reden und Vorträge halten, wird sich als der große Kommunikator oder Nasa-Propagandist betätigen müssen.

Amerikas erster Lehrer dürfte frühestens Ende nächsten Jahres auf Weltraumreise geben. Spätestens von 1986 an plant die Nasa , jährlich zwei his vier Zivilisten mitzunehmen. Irgendwann einmal sollen auch Ausländer darunter sein. (SAD)

# Das große WELT-Prämien-Angebot Abonnenten vermitteln, haben Sie Bitte anfordern!

Wenn Sie der WELT einen neuen Prämien. Hier nur einige Beispiele: Pilotenkoffer, Herren- und Damen-Armbanduhr, Schallplatten oder aktuelle Bücher. Weitere Prämien im WELT-Katalog.

| 1                 | rostiach 303830, 2000 Hambi<br>en Sie mir den WELT-Pri |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--|
| i<br>Name:        |                                                        |  |
| <br>  Straße/Nr.: |                                                        |  |
| Í.<br>I PLZ/Ort:  |                                                        |  |
| Telefon:          | =                                                      |  |

